

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

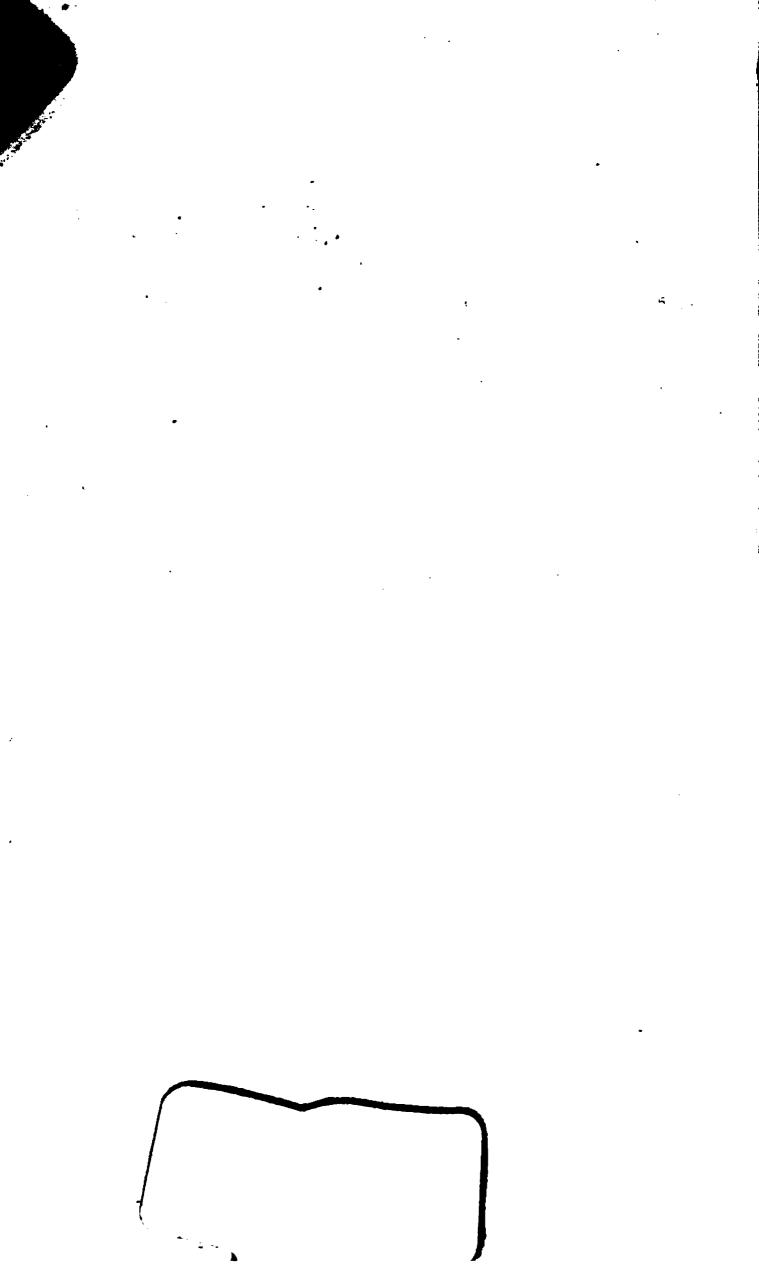

MFG

that Enabole

.

•

•

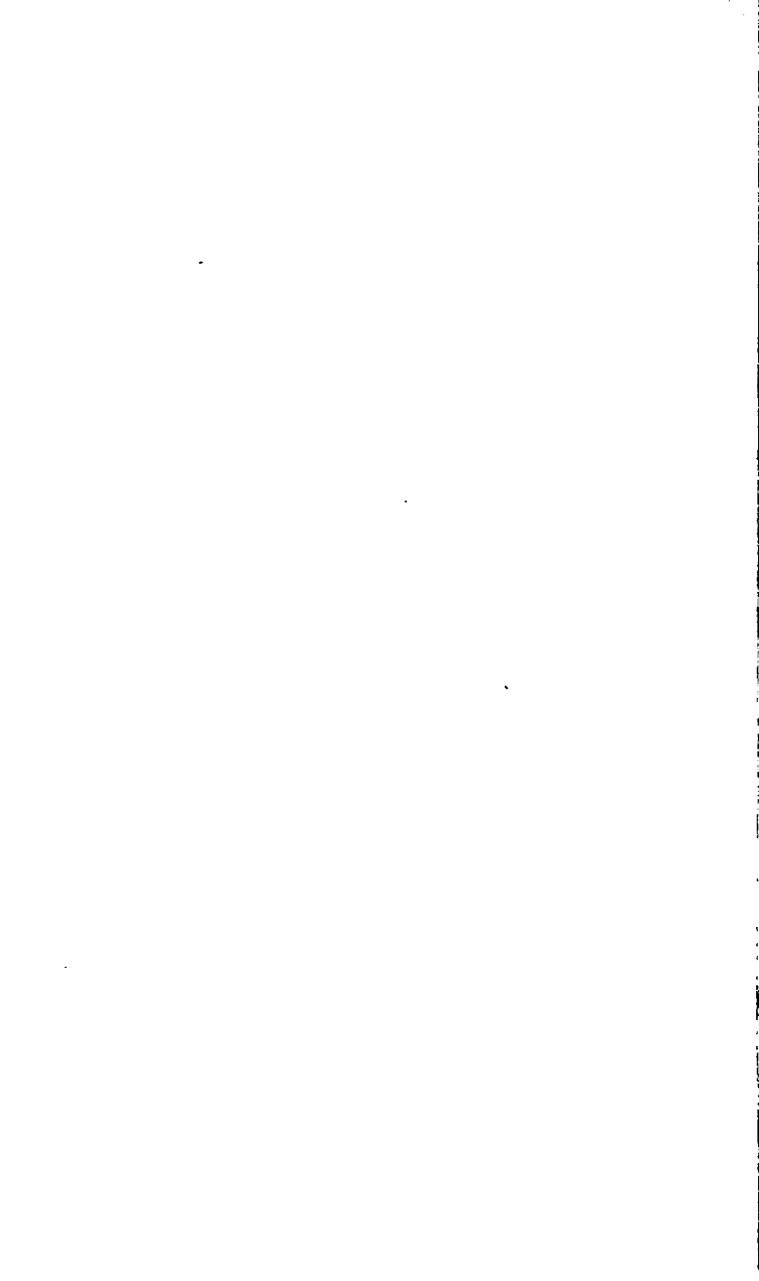

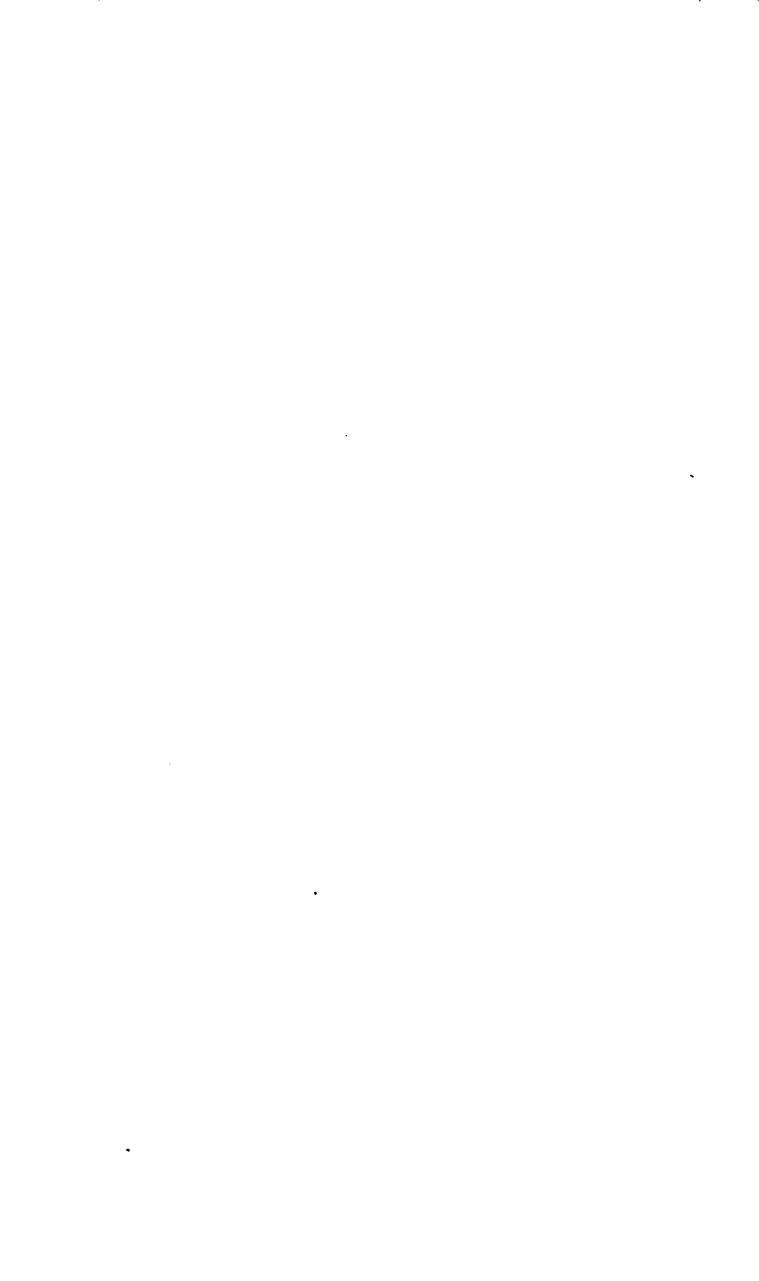

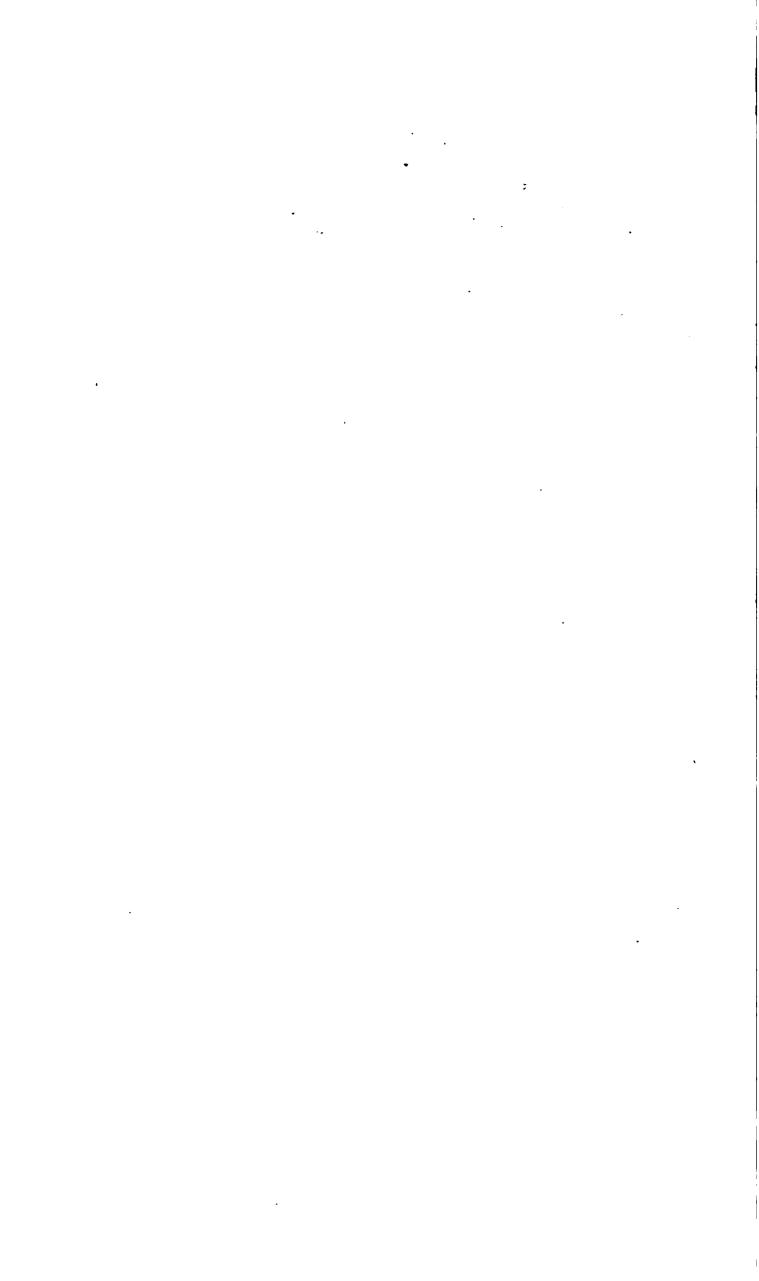

## Friedrich Bodenstedt's

Gesammelte Schriften.

Gilfter Band.

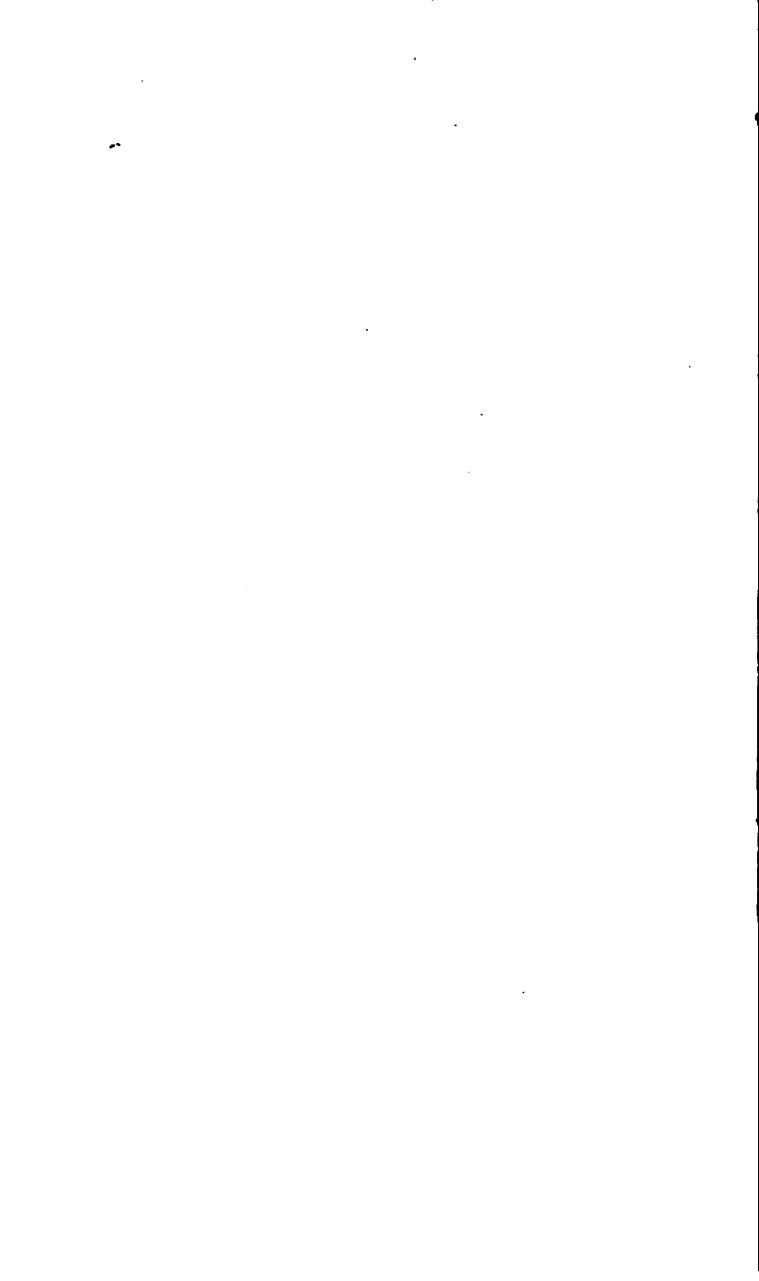

## Friedrich Bodenfledt's

# **E**esammelte Schriften.

Gesammt - Ausgabe

ip

swölf Banben.

Eilfter Band.

Berlin

, 1868.

Berlag ber Koniglichen Geheimen Ober Dofbuchbruderei (R. v. Deder).

6 6

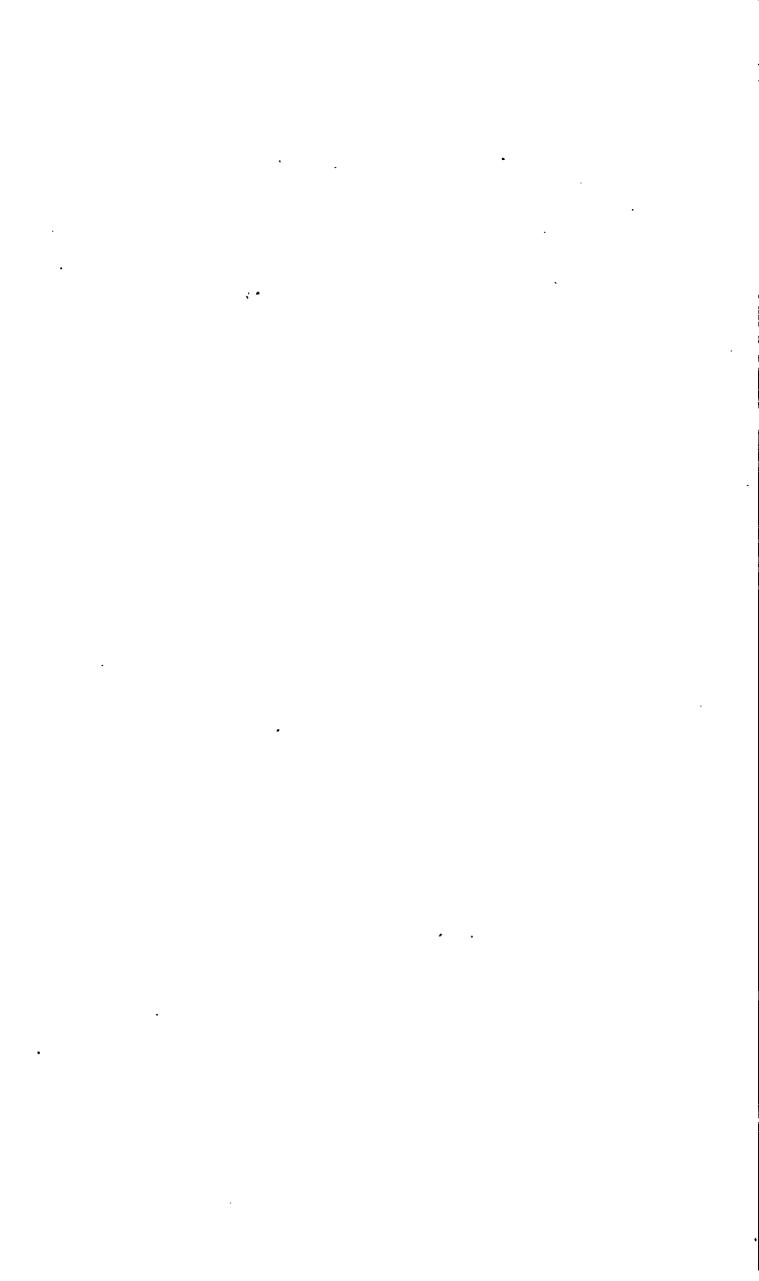

## Allte und neue Gedichte

pon

### Eriedrich Bodenftedt.

Britter Bund.

Erzählenbe Dichtungen.

Ada, die Lesghierin.

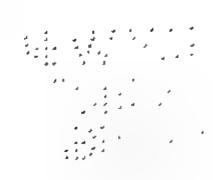

Berlin

1868.

Verlag ber Königlichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).

PUBLIC LIBLARY

## 971978A

ATIOR, LINUX AND TILDEN FOUNDAL NO R 1908 L

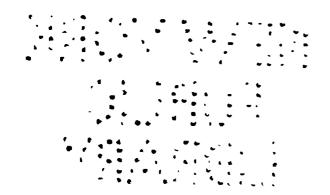

» Im Thale an ber Felswand liegt ein Erschlagener; sein Blut schreit nach Rache. «

"Mus ben Preisgebichten ber Raaba.

"Bohl endet Lob bes Lebens Noth, Doch schauert Leben vor dem Tod. Das Leben sieht die dunkle Hand, Den hellen Kelch nicht, den sie bot. So schauert vor der Lieb' ein Herz Als wie vom Untergang bedroht. Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt Das Ich, der dunkele Despot. Du laß ihn sterben in der Racht, Und athme frei im Morgenroth!

60.4

**>**:

3

Rückert, nach Ofbelalebbin Rumi.

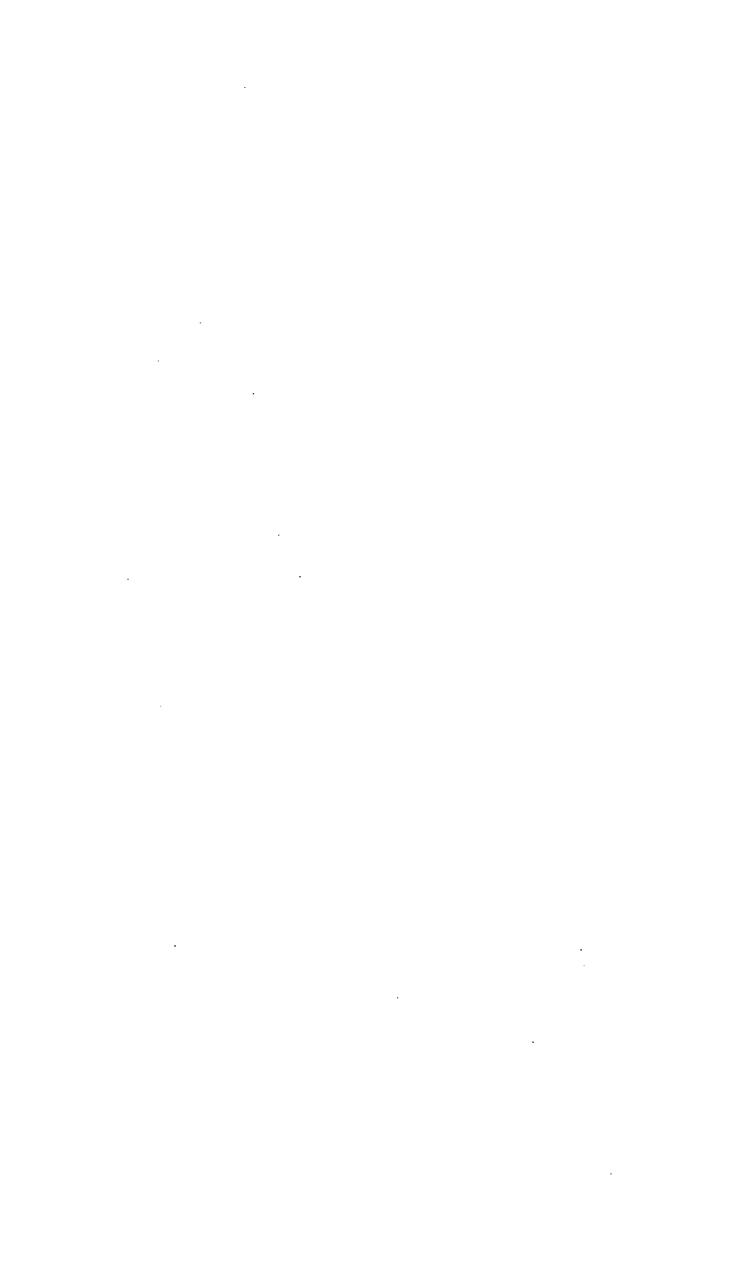

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                              | Seite     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstes Buch.                                                 |           |
| Erster Gesang. Emir Hamsab                                   | 3         |
| Zweiter Gesang. Aba, die Lesghierin                          | 5         |
| Dritter Gesang. Aba's erste Liebe                            | 12        |
| Vierter Gesang. Ali-Beg, ber Wolf von Lesghistan             | 16        |
| Zweites Buch.                                                |           |
| Fünfter Gesang. Der Derwisch                                 | 21        |
| Sechster Gesang. Der Empfang bes Derwisch im Hause Ali-Beg's | -         |
| und seine Botschaft                                          | 23        |
| Siebenter Gesang. Die Karawane und ber Ueberfall             | 27        |
| Drittes Buch.                                                |           |
| Achter Gesang. Die Wanderung durch's Gebirge                 | 33        |
| Neunter Gesang. Aba's Flucht                                 | 35        |
| Zehnter Gesang. Hamsab's Klage                               | 39        |
| Eilfter Gesang. Durst und Hunger                             | 41        |
| Zwölfter Gesang. Emir Hamsab und Derwisch Muhammed           | 44        |
| Viertes Buch.                                                |           |
| Dreizehnter Gesang. Die Verfolgung                           | 49        |
| Vierzehnter Gesang. Emir Hamfab im Kampfe. Der Tob           |           |
| Amurad's, des Karawanenführers                               | <b>52</b> |
| Funfzehnter Gesang. Die Heimkehr von der Wahlstatt. Ham-     |           |
| sab's Pflege                                                 | 55        |
|                                                              |           |

|                                                                        | ene        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fünftes Buch.                                                          |            |
| Sechzehnter Gesang. Die Lehren bes Derwisch. Hamsab's                  | <b>0</b> - |
| Zweifel und Bekehrung                                                  | 61         |
| 'Siebzehnter Gesang. Der Abschieb                                      | 67         |
| aus bem Abenblanbe                                                     | 70         |
| Neunzehnter Gesang. Die Heimbringung ber Tobten                        | <b>75</b>  |
| Zwanzigster Gesang. Des Kriegers Schicksale                            | <b>77</b>  |
| Sechstes Buch.                                                         |            |
| Einundzwanzigster Gesang. Lust und Leib                                | <b>79</b>  |
| Zweiundzwanzigster Gesang. Botschaft aus dem Feindeslager.             | 01         |
| Wie ein Russenhäuptling um Aba freit                                   | 81         |
| Dreiundzwanzigster Eesang. Des Derwisch Rathschläge und Ali-Beg's Trop | 83         |
| Vierundzwanzigster Gesang. Die Versammlung ber Priester und            | 03         |
| Usbene unter ber heiligen Giche. Ihre Berathung und Ent-               |            |
| scheidung. Achmet-Chan's Verrath und Flucht                            | 87         |
| Fünfundzwanzigster Gesang. Die Antwort                                 | 90         |
|                                                                        |            |
| Siebentes Buch.                                                        |            |
| Sechsundzwanzigster Gesang. Der Samur                                  | 95         |
|                                                                        | 96         |
| , , , ,                                                                | 98         |
| Neunundzwanzigster Gesang. Aba's Klage                                 |            |
| Dreißigster Gesang. Die Sprache ber Liebe                              | 104        |
| Uchtes Buch.                                                           |            |
| Einundbreißigster Gesang. Die Stufen ber Erkenntniß. 1 1               | 107        |
| Zweiundbreißigster Gefang. Die Stufen ber Erkenntniß. 2 1              | 09         |
| Dreiundbreißigster Gesang. Die Stufen ber Erkenntniß. 3 1              | 12         |
| Bierundbreißigster Gesang. Die Stufen ber Erkenntniß. 4 1              | 14         |
| Fünfundbreißigster Gesang. Die Stufen der Erkenntniß. 5 1              | 16         |
| Neuntes Buch.                                                          |            |
| Sechsundbreißigster Gesang. Wie Emir Hamsab Aba in Lie-                | • •        |
| bern rühmt                                                             |            |
| Siebenunbbreißigster Gesang. Der Rosaken Klage und Befreiung 1         | 26         |

| ŧ .                                                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Achtunbbreißigster Gesang. Derwisch Muhammeb und Emir                                                                     |       |
| Hamsab                                                                                                                    | 129   |
| Reununbbreißigster Gesang Das Wiebersehen                                                                                 | 131   |
| Zehntes Buch.                                                                                                             |       |
| Bierzigster Gesang. Emir Hamsab's Dankgebet                                                                               | 137   |
| Einundvierzigster Gesang. Wie der Derwisch die falschen Lehren ber Priester und Schriftgelehrten bekämpft und das Volk zu |       |
| einigen sucht                                                                                                             | 139   |
| Zweiundvierzigster Gesang. Die Ordnung der Heerschaaren                                                                   | 144   |
| Eilftes Buch.                                                                                                             |       |
| Dreiundvierzigster Gesang. Emir Hamsab im Feindeslande<br>Vierundvierzigster Gesang. Altes und Neues. Die ewigen Feuer    | 147   |
| bei Bafu                                                                                                                  | 150   |
| Fünfundvierzigster Gesang Der Tanz ber Bajaberen                                                                          | 152   |
| Sechsundvierzigster Gesang. Emir Hamsab's Flucht                                                                          | 155   |
| Siebenundvierzigster Gesang. Das Lied von Achulgo und bie Entführung nach Dargo                                           | 158   |
| Zwölftes Buch.                                                                                                            |       |
| Achtundvierzigster Gesang. Das Gebet bes Derwisch                                                                         | 161   |
| Reunundvierzigster Gesang. Ibrahim's Tob                                                                                  |       |
| Funfzigster Gesang. Die Trauer in Ibrahim's Horte. Wie ber                                                                |       |
| Vater die Leiche bes Sohnes findet                                                                                        | 166   |
| Einunbfunfzigster Gesang. Das Gottesgericht                                                                               |       |
| Zweiunbfunfzigster Gesang. Ibrahim's Blutschulb                                                                           |       |
| Dreiunbfunfzigster Gesang. Die Rathschläge bes Derwisch                                                                   |       |
| Dreizehntes Buch.                                                                                                         |       |
| Vierunbfunfzigster Gesang. Emir Hamsab auf ber Felsenveste                                                                |       |
| Dargo                                                                                                                     | 179   |
| Fünfunbfunfzigster Gefang. Schampl, ber Prophet. 1                                                                        |       |
| Sechsundfunfzigster Gesang. Schampl, ber Prophet. 2                                                                       |       |
| Siebenunbfunfzigster Gesang. Schampl's Hort                                                                               |       |
| Uchtunbfunfzigster Gefang. Emir Samsab por Schampl                                                                        |       |

|                                                                               | Seite                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Neununbfunfzigster Gesang. Schampl's Antwort an die Ge- sandten der Karbardah |                                   |
| Vierzehntes Buch.                                                             |                                   |
| Einundsechzigster Gesang. Emir Hamsab auf Freiersfüßen                        | 209                               |
| Funfzehntes Buch.                                                             |                                   |
| Vierundsechzigster Gesang. Aba's Hochzeit                                     | 217                               |
| Sechzehntes Buch.                                                             |                                   |
| Siebenundsechzigster Gesang. Ali Beg's Jorn                                   | 232                               |
| Siebzehntes Buch.                                                             |                                   |
| Siebzigster Gesang. Sultan Daniel von Jelißu                                  | <ul><li>243</li><li>245</li></ul> |
| Erläuterungen                                                                 | <b>201</b>                        |

\*\*\*\*\*\*

Ada.

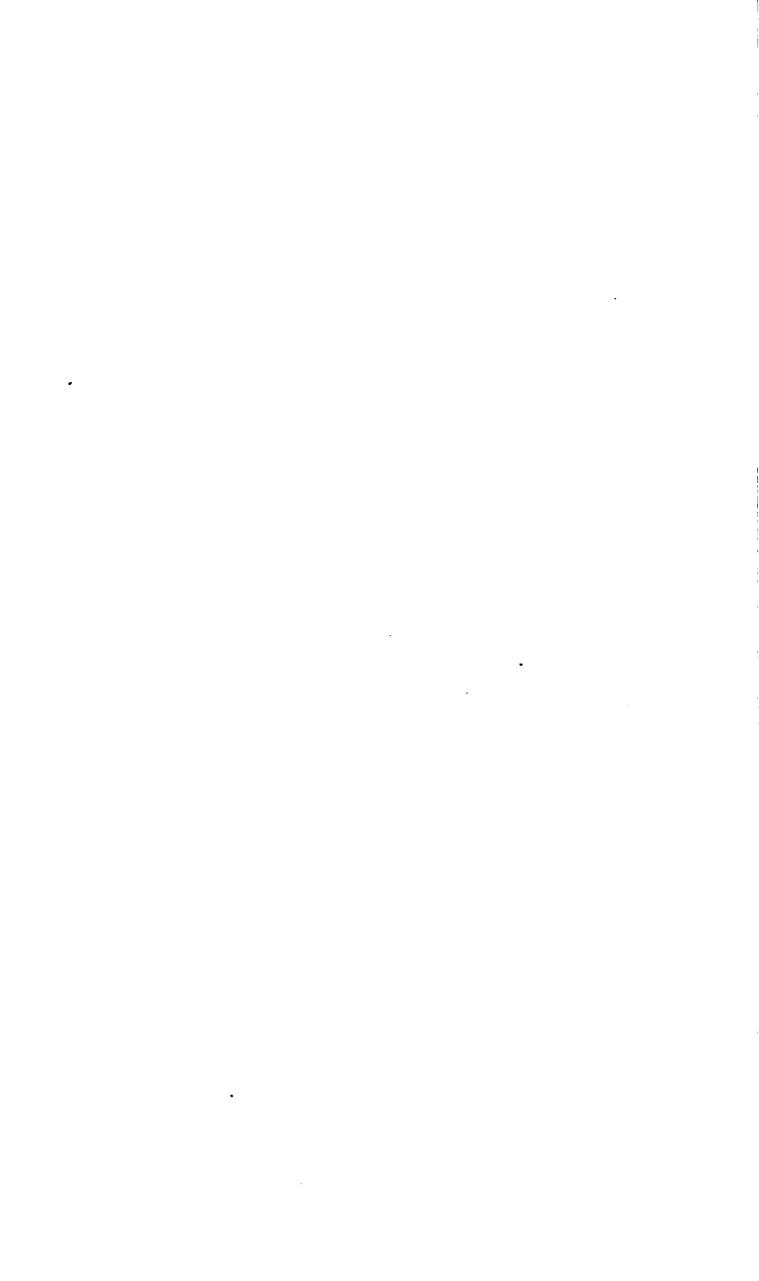

### Erstes Buch.

Gefang I-IV.

Erster Gesung. Emir Hamsab.

Wer ist jener hag're, bleiche Mann, Der so unstät durch's Gebirge streicht? Nirgends ruht er, nirgends halt er an, Flieht, wo sich ein menschlich Wesen zeigt.

Ganz entfärbt, zerschabt, ist sein Gewand, Grimm sein Auge, hoch und stolz sein Wuchs; Eine Flinte trägt er in der Hand, Langen Lauf's, und wie zum Schuß gespannt, Doch vergebens harrt der Hahn des Drucks:

Denn nur Einen hat sein Schuß zum Ziel, Um den Einen slieht er alle Andern, Muß er unstät durch's Gebirge wandern, Bis der Eine ihm zum Opfer siel.

Und er meidet die gebahnten Wege, Aller Noth und Mühsal beut er Truß, Hat kein Obdach in des Hauses Schuß, Keinen Ort wo er sein Haupt hinlege: Nur die Felswand schützt ihn vor dem Wetter, Und sein Lager sind des Waldes Blätter. Von den Menschen abgeschieden, einsam, Mit der Wildniß Thieren nur gemeinsam Lebt er — wäscht sich, stillt des Durstes Glut Wie die Geier, in des Gießbachs Flut.

Nur zuweilen, eh' der Morgen tagt,
Steigt er, wenn der Hunger in ihm nagt,
Nieder zu den Menschen. Keiner fragt
Wer er sei — man liest sein Fluchgeschick
Aus den hohlen Zügen, aus dem Blick,
Der wie eines Tigers Auge droht...
Mit der Hand nur zeigt er nach dem Munde,
Gleich als wollt' er sagen: Gebt mir Brot!
Und man wirst's ihm vor, wie einem Hunde.

Denn die Blutschuld liegt auf seinem Haupt, Und bis sie gesühnt ist, bleibt er ehrlos; Bleibt, bis er des Blutseinds Leben raubt, Gegen Andre wie ein Säugling wehrlos.

Emir Hamsab ist der bleiche Mann, Eines Fürsten Sohn von Jelißu, Selbst bekleidet hoch mit Rang und Würde; — Doch, seit seine Rachefrist begann, Hat er keine Freude, keine Ruh', Und das Leben wurde ihm zur Bürde.

Stets vor Tag und Menschen auf der Flucht, Hat er keine Freundin — als die Nacht, Keine Stätte — als die Felsenschlucht, Keine Ruhe — bis sein Werk vollbracht . . .

### Zweiter Gesang. Aba, bie Lesghierin.

Linst stieg Hamsad, als der Morgen graute, Auf, wo zwischen Felsen, breitgeborsten, Ein Gebäude in den Abgrund schaute, Wie ein Felsennest, wo Adler horsten. Weit umher noch sah er in der Runde Felsenüberragte Häuser stehn, Und schon wollt' er eilig fürdaß gehn: Als, dem ersten Hof entstürzend, Hunde, Ungethüme, ihm den Weg versperrten, Heulend an den mürben Kleidern zerrten. Und er reißt die Schaschka von der Seite, Scheucht hinweg die heulend wilde Meute.

Plöglich von des Hauses Dach zur Linken, Das gen Osten liegt, an steiler Stelle, Hört er's leise rusen, sieht er's winken, Und die Hunde lassen ihr Gebelle, Folgen, wedelnd mit dem Schweif, der Stimme, Mürrisch knurrend im verbissen Grimme.

Auf dem Dach steht eine Frau'ngestalt, Weiß vom Kopse bis zum Fuß umwallt, Dicht verhüllende Gewande trägt sie; Nach Begehr und Ziel des Wandrers frägt sie. O, wie süß dem Ohr die Stimme schallt! . .

Hamsad spricht: Ich bin ein armer Mann, Sabe Nachts mich im Gebirg verirrt, Daß ich mübe jett nicht weiter kann, Bis ben schlaffen Gliebern Stärkung wird. Schöne Berrin! hilf mir in ber Noth! Deine Schwelle will ich nicht betreten, Gieb mir einen Trank, ein Stücken Brot, Und zu Allah will ich für dich beten!

Hülfreich hört die Frau des Fremdlings Bitte, Eilt in's Haus hinab mit schnellem Schritte, Und nicht lang der Fremdling wartend steht, Denn nicht lang im Hause unten weilt sie, Schnell zurück mit Trank und Speise eilt sie, Brachte Hirsebrot, und Milch, und Meth, Und dem Fremdling reichlich davon theilt sie.

Wie sie sorglos so mit emsger Hand Ihrem Gast den Imbis zubereitet, Achtet sie nicht, wie ihr das Gewand Von den blendendweißen Schultern gleitet — Auch im Morgenwind der Schleier löst sich, Des Gesichts, der Brust ein Theil entblößt sich, Und der Morgenröthe erste Strahlen Fallen auf das Antlitz, das Gewand — Welcher Künstler wagt solch Bild zu malen Wie es lebend jest vor Hamsab stand! Lebend, strahlend, blendend, lichtumwoben! Eine Sonne unten — eine oben, Doch im Unblick beiber, wer ermißt Welche blendenber und schöner ift?

Jest hat sie ihr gastlich Werk vollbracht, Und erröthend, schamhaft zieht sie wieder Das Gewand um ihre seinen Glieder, Wahrt den Schleier vor dem Windeswehen — Ach! von dieser Glieder weißer Pracht Hat der Fremdling schon zuviel gesehen! Doch er drängt zurück in starkem Zwang, Was die Brust durchwogt; spricht: Habe Dank, Schöne Jungfrau! du mein guter Geist, Allah segne dich, wer du auch sei'st, Segne beiner Lebensstunden jede!

Und die Jungfrau sprach mit holder Rebe: Ich bin Aba, Tochter Ali-Beg's, Eines Fürften bom Didonerstamme. Aber Frembling, was führt bich bes Weg's Ber zu biefem rauben Bergestamme? Ift so steil boch rings ber Weg gewunden, So verstedt burch Laub und Felsenhänge, So gewahrt durch falsche Rebengänge, Daß fein Wandrer noch hiehergefunden, Dem man nicht vom Thal die Spur gezeigt, Wo ber Weg burch Wälber aufwärts steigt, Und fich nach fünf Seiten bann verzweigt, Bart vom Fuß ber fteilen Bergesfette, Wo des Samurs falte Fluten brausen, Und die Mannen unsers Stammes hausen . . . Bier ift unfre lette Bufluchtsftätte, Und barum ber Bergpfad so beschwerlich, Und burch boble Stellen so gefährlich,

Daß ber Feind uns nicht erreichen fann, Drangt er aus ben Thalern auf uns an. Darum wundert's mich, du fremder Mann, Wie du alle Fährniß überwandest, Ohne tund'gen Führer zu uns fandest! Glaub's: ich schämte mich, daß ich dich früge, That' ich's nur um diese burft'ge Gabe, Denn wir haben Speife gur Benuge, Und in Freuden theil' ich, was ich habe: Doch bein Buchs und beine eblen Buge Paffen nicht zu einem Bettlerkleibe! Bang verroftet ift bas Stahlgefüge Deines Gürtels, und bein Wehrgeschmeibe . . . Plagt dich Krankheit, drückt dich Noth und Kummer, Tritt herein, bich bei uns auszuruhn! Deiner Pflege will ich mich befleißen. Bacht mein Vater auf vom nacht'gen Schlummer, Wird er dich als Gast willfommen heißen, Und du follst dir gutlich bei uns thun! -

Sprach's, und schlug das dunkle Auge nieder. Und der Frembling gab zur Antwort wieder:

Schöne Aba! Tochter Ali-Beg's, Junge Fürstin vom Didonerstamme: Frage nicht den Fremdling, was des Weg's Ihn geführt zum rauben Bergeskamme: Bin ich sonst auch stolz und gut von Sinnen, Schwarz und dunkel nun ist mein Beginnen! Bin ein Fürstensohn von Jelißu, Selbst bekleidet hoch mit Rang und Würde, Doch seit meine Unglückszeit begann, Wurde mir nicht Freude mehr, noch Ruh', Wurd' ich ein geschlag'ner, armer Mann, Den das Leben drückt wie eine Bürde. Sieh: ein Fürst aus eurem eignen Stamme Hat durch Mord den Vater mir geraubt, Und die Rache liegt auf meinem Haupt! Und die unglücksel'ge Rachestamme Brennt in mir, und muß so lange lodern Bis die Knochen meines Feindes modern!

Weinend Ada ihr Gesicht verhüllt, Schmerz und Mitleid ihre Brust erfüllt Um den Fremdling: Schnell von dannen gehe! Ruft sie warnend, — daß dich Niemand sehe! Sonst des Todes bist du hier am Orte!

Emir Hamsab folgt bem Mahnungsworte, Klimmt schon nieder an dem Felsenrück — Doch noch einmal ruft sie ihn zurück:

» Sag' mir, Ungluckseliger, wie heißt Den bu suchst auf beinem Schreckensgange? «

— Ibrahim von Achim! —

"Weh mir, Wehe!

Meinen Bruder willst du mir verderben? Ibrahim, mein Ibrahim soll sterben?« Und in wildem, lauten Schmerz zerreißt Aba ihr Gewand, steht jammernd lange, Bittet Hamsad, daß er von ihr gehe!

Aber Emir Hamsad ging nicht fort — Aba! sprach er — höre noch ein Wort!

Siehe: meinem Feind haft bu bas Leben, Aber mir haft bu ben Tob gegeben! Ach, aus meiner erften, tiefen Noth Bin ich in noch tiefre Roth gesunken, Denn gegessen hab' ich euer Brot, Und von eurer Milch hab' ich getrunken: Nimmer jett an beines Baters Stamme Darf ich loschen meine Rachestamme! Weh mir, Aba, daß ich bir begegnet, Daß zu beinem Saus mein Fuß getrieben, Statt zu fluchen, hab' ich bich gesegnet, Wo ich haffen sollte — muß ich lieben! Heimatlos muß ich nun unstät wandern Fort und fort; kaum macht mein Tob vergessen, Daß ich an des Blutfeinds Tisch gesessen, Und die Rache fällt auf einen Andern!

Aba sprach: Erheitre beinen Blick, Tröften will ich dich in beiner Pein, Deine treue Freundin will ich sein! Sieh, veränderlich ift das Gischick, Oft zur Freude fehrt fich die Bedrangniß, Denn fein Mensch ergründet sein Verhängniß. Ich auch habe schon in jungen Jahren Bitt'rer Noth und Trübsal viel erfahren! Früher wohnten wir im Thal dort unten, Wo ber Samur durch die blumenbunten, Schattig-warmen Fluren rauscht. Traurig haben wir bas schöne Land Begen biefe nadte Felsenwand, Diese kalten Berge umgetauscht! Ach! so gern war' ich im Thal geblieben: Doch die Feinde haben uns vertrieben.

Sultan Daniel von Jelißu, Hieß es — wandte sich den Russen zu; Mit des Zaren Heermacht zu uns kam er, Plündernd unser Gut und Habe nahm er, Ward aus unserm Freunde unser Feind. Und wir mußten vor dem Sultan fliehen, Höher auswärts in's Gebirge ziehen, Wo so kalt der Strahl der Sonne scheint!

Samsab sprach: Ich weiß, was ihr ersahren!
Sultan Daniel ist ein Verräther,
Ist auch Schuld am Fluche ber mich quält.
Ooch nicht lange mehr als Sklav bes Zaren
Serrscht er in dem Lande seiner Väter:
Seiner Herrschaft Tage sind gezählt,
Sühnt er nicht die Schuld aus jenen Jahren . . .

Still! rief Aba — um uns ist es wach, Sieh: schon wirbelt Rauch bort auf vom Dach, Länger barsst du hier nicht bei mir stehn, Doch: reich' mir die Hand auf Wiedersehn! Steig' behutsam jest vom Felsen nieder, Wenn der nächste Morgen graut, komm wieder!

Sprach's. Noch einmal reicht sie ihm die Hand, Wie er zögernd, zitternd vor ihr stand — Einen heißen Kuß drückt er darauf; Klimmt behutsam dann den Fels hinunter . . .

Eine Sonne ging am Himmel auf, Ihm auf Erben eine Sonne unter.

### Pritter Gesang. Aba's erste Liebe.

Aba streckte sich auf's Lager nieber, Doch sie war zu aufgeregt zum Schlaf -Von dem frühen Eindruck ber sie traf, Bitterten und glühten alle Glieber. Bog sie jest die langen Wimpern nieber, War es nur, bag bor bem innern Blick Noch einmal verklärt vorüberschwebte, Was sie burch ein wundersam Geschick Chen erft gesehen und erlebte. Oft auch prüfend sah sie auf die Hand, Denn noch fühlte sie bes Russes Brand Von des Fremdlings Lippen; und ihr war Dieser Ruß burch Mark und Bein gebrungen. Und noch hörte sie die Worte flar, Die beim Abschied ihr in's Ohr geklungen: »Wo ich haffen sollte — muß ich lieben, Wo ich fluchen sollte — muß ich segnen!« Ach, so gerne war' er noch geblieben, Und sie hat ihn grausam fortgetrieben! Doch, auf's Reu wird sie ihm bald begegnen, Morgen früh schon wird er wiederkommen — Doch, wie lange währt ihr schon die Zeit,

Solch ein Tag ift eine Ewigkeit! Wenn er nur ben rechten Weg genommen? Doch bas Auge, bas ibn bergeführt, Führt ihn auch in Sicherheit zurück --Wie dies Auge Aba's Herz gerührt! Ihr ben Weg gezeigt zu einem Glud, Das fie nie zubor gefannt, geahnt. Und die Stimme hatte fie gemahnt Als ob einer ihrer Wiegenfänge Mus ber erften Rinbheit wieberklange. Seine Stimme klang so zaubertonig, Weich, und doch voll Kraft, voll tiefer, klarer . . . Trug er auch ein schlecht Gewand: boch mar er Stolz in Gang und Haltung wie ein König. Aber: barf fie biefen Frembling lieben, Den die Blutschuld vor ihr Haus getrieben, Der als Erbfeind ihres Stammes tam, Ihres Bruders Herz zum Ziele nahm? Doch, die Rache ift ben Mannern beilig! Recht war sein Beginnen und verzeihlich, Daß er blutig abzuwaschen strebte, Was als Fluch an seinen Fersen klebte. Und der Bruder ward burch sie gerettet, Die bes Feindes Herz an sich gekettet! Aber wo wird ihr ein Hoffnungsblick, Daß ihr Urm, ben sie ersehnt, erreiche -Dag bas ungludfelige Beschick, Das auf Hamfab liegt, einst von ihm weiche? Doch, die Dinge wechseln mit ben Beiten, Und die Liebe kennt nur Möglichkeiten!

Gar zu schwül war's Aba im Gemach, Und zu enge war es ihr im Haus,

Auf sprang sie vom Lager, ging hinaus In die Morgentühle, stieg auf's Dach. Ihr zur Linken, morgenlicht umglänzt Steile Felsenwande heben fich, Von zerriffenem Gestrupp umfrangt. Fern die Häuser schon beleben sich, Aus den Dächern wirbelt blauer Rauch. Bogel zwitschern hell in Baum und Strauch. Dort mit seinem mächtigen Befieber Schwingt ein Beier fich bom Felsen nieber. Silbern aus ber goldnen Felsenwand Stürzt ein Biegbach, ungethümen Sturzes, Daß es weithin stäubt, wie Perlensand, — Birgt fich im Gebusch bann auf ein Rurges, Rauscht hervor wo bart am Bergesrand Große Blode ihm ben Weg verengen, Seine Fluten über's Ufer drangen; Schäumend in das Gras zu beiben Seiten Und zurud bie reinen Wellen gleiten, Krummen zwischen strauchbewach nen Borben Ueber Steine ihren Weg nach Norben . . . Vor ihr gabnt ein Abgrund, rauh zerklüftet, Unten schallt es hundertstimm'gen Schalles, Doch ber Nebel überbeckt hier Alles. Fern, wo sich der Nebelschleier lüftet, 3mischen weißumbampften Bergen ber, Bieht ber Samur einen lichten Streifen, Bligend wie ein Diamantenmeer. Und, wohin die Blide Uba's schweifen, Rings in hehrer Schone liegt's umber.

Sah sie oft doch schon die Morgensonne Glühroth aus den Bergen auferstehen, Aber nie schien ihr die Welt so schön — Nie mit solcher Andacht, solcher Wonne, Hat sie diese lichtumssossen Höhn, Ihrer Heimat wilde Pracht gesehen! Nie so klar schien ihr des Himmels Blau, So balsamisch nie die Luft, die frische, Nie so demantrein der Morgenthau, So melodisch nie das Flutgezische!

## Bierter Gesang.

Mli-Beg, der Wolf von Lesghistan.

Sieh, der Vater tritt zu ihr heran: Ali-Beg, der Wolf von Lesghistan, Schon gebleicht von Bart und alt von Jahren, Doch noch start im Kampf und vielerfahren.

»Allah segne dich, mein Kind! du hast Dich schon früh vom Lager aufgemacht, Und die Freude lacht aus beinem Munde « . . .

Seine Hand hat sie zum Kuß umfaßt,
Spricht: Ja, Vater, früh schon in der Nacht
Weckte mich ein fremder, armer Gast,
Von dem Fremden bring' ich frohe Kunde!
Als ich ihm den Morgenimbiß bot,
Trank und Speise, wie dem Gast gebührt,
Dankt' er mir, in tiefster Brust gerührt,
Für die kleine Hülse in der Noth.
Und ich fragte ihn nach seinem Stamme,
Fragte ihn, was ihn hieher geführt
Auf zu diesem rauhen Bergeskamme?
Und er sprach: "Ich war ein reicher Mann,
War bekleibet hoch mit Rang und Würde,
Doch, seit meine Unglückszeit begann,

Bab' ich feine Freude, feine Ruh', Und bas Leben murbe mir zur Burbe! Bin ein Fürstensohn bon Jeligu, Emir Samfab beiß ich, sprach ber Mann . . .

» Samsad?! « rief ber Bater, und erbleichte, »Fragt'st bu nicht, wer ihm bie Wege zeigte? Ist auch dieser Aufenthalt verrathen? Fluch und Rache benen, die es thaten! Und burch Freundschaft lohntest seinen Haß bu! Aba! Aba! haft du nicht gewußt, Daß er beines Brubers Blutfeind, bag bu Eine Schlange nährteft an ber Bruft! «

— Aber, Bater, frei sind wir der Roth! Samfad's Blutschuld ift in Richts verfunken: Denn gegeffen bat er unfer Brot, Und von unfrer Milch hat er getrunken! Sieh, er selber sprach zu mir bas Wort: Musgestoßen bin ich bier und bort -Aba! meinem Feind haft bu bas Leben, Aber mir haft bu ben Tob gegeben! Rimmer jest an beines Baters Stamme Darf ich loschen meine Racheflamme! «

Doch ber Bater sprach in trübem Muth: »Rind, bein leichter Glaube ift nicht gut! Traue keiner Schlange auf ben Wegen, Kriecht fie noch so freundlich dir entgegen! Wohl versöhnt die Gastfreundschaft das Blut, Aber nicht bei biefen Soldnerhaufen, Die ihr Blut für Ruffengold verkaufen. Wer verbürgt dir, daß er's ehrlich meint? b. Bobenftedt. XI.

Wenn du Brücken bauen willst zum Glücke: Mache nie ein Feindeswort zur Brücke! Sultan Daniel war einst mein Freund, Und um schnöbes Gold ward er mein Feind. Wer mag Glauben zu der Treue fassen, Wo die Fürsten selbst von Treue lassen? Bitterer Erfahrung Schmerz währt lange, Und die Vorsicht braucht nur Augenblicke — Bis dich einmal eine bunte Schlange, Hüte dich vor jedem bunten Stricke! «

Aba sprach: auf Hamsab kannst du bauen, Dieser Mund ist viel zu stolz zum Lügen! Mag sein Auge streng und sinster schauen, Solch ein sich'rer Blick kann nicht betrügen! Hamsab macht sich nie zum Russensklaven. Als ich unser Schicksal ihm erzählt, Sprach er: Ich weiß Alles was euch sehlt, Kenne alle Qualen die euch trasen — Sultan Daniel ist ein Verräther; Doch nicht lange mehr als Sklav des Zaren Herrscht er in dem Lande seiner Väter!...

Drauf der Greis: »Du sprichst nach Kindesweise, Deine Rede paßt zu deinen Jahren, Doch des Kindes Rath paßt nicht dem Greise! Nie ist Feindes. Freundschaft ohne Tücke, Nie das Wort des Feindes eine Brücke. Muß dir hundert Mal ein Feind begegnen: Wird er neun und neunzig Mal dich segnen, Und beim letzten Mal erst wird sein Fluch Aus der Feuerwasse auf dich regnen, Denn an Einem Male ist's genug!

Einmal nur ift uns bestimmt zu fterben, Doch der Thor nur wird fich felbst verderben! Klüger ift es, neun und neunzig Mal Unnut seines Feindes sich zu mahren, Als burch leichten Sinn ein einzig Mal Sterbend seine Tude zu erfahren! Bufte Samfab bis zu uns zu schleichen, Wird er bald auch Ibrahim erreichen. Doch bem Bater ziemt's, ben Sohn zu schüßen, Und des Vaters Vorsicht wird ihm nüten! Langer ift nicht unfres Bleibens bier, Denn nicht ferner eine Bufluchtftatte Ift der Ort, seit Hamsab hergefunden. Darum rufte bich, ju fliehn mit mir, Bor ber nächsten Racht schon ziehen wir, Bieben nieber an bas Samurbette. Wo gen Oft bes Stromes Lauf gewunden, Beiß ich in ber grünen Sügelfette Einen sichern Ort für euch zu weilen, Nie ein Pilger fett bort seinen Jug bin -Dorthin sollst du mit dem Bruder eilen. Eine Bergwand hebt fich steil am Fluß bin, Streckt nach hinten frumme Urme aus: Dort im fühlen Grunde liegt ein Haus, Unterirbisch in bem Fels verftect, Rings burch Wald und Hügel dicht verdeckt. Von dem Ort hat noch fein Feind erfahren. Schon Rafi-Mullah fand bier bor Jahren, Ch' er in ber Schlacht von Himry fiel, Lang' durch meine Vorsicht ein Uspl. Hier auch barg sich einst Imam Schampl, Als die Ruffen fturmten Dargo's Beste, Und den Aar verscheuchten aus dem Neste. «

So der Vater. Aba hört ihn schweigend, Schmerzgebeugt zur Brust das Köpschen neigend. Ob sie auch vor Wehmuth glüht und zittert, Jedes Wort das Leben ihr verbittert: Stumm hört sie den Greis ihr Urtheil sprechen, Wagt den Vater nicht zu unterdrechen — Kindespflicht bricht selbst die Liebe nicht!

### 3 weites Buch.

Gesang V-VII.

Fünfter Gesang. Der Derwisch.

m Aoule wird es plöglich rege: Seht, wer naht sich bort vom Schluchtenwege! Ift's ein Pilger, ber ben Weg verloren? Langsam tritt ber Frembling jest heran, Balt zum Gruß die Bande an die Ohren. Rrieger gaben ibm, von Ali's Stamme, Das Geleit bis auf zum Felsenkamme. Alles trug ber frembe, burre Mann, Was ihm Burbe eines Derwisch gab: In ber Linken hielt er ben Roran, In der Rechten einen frummen Stab; Ein Gewand von himmelblauer Farbe Trug er als bes Himmels Friedenshemb, (Im Gesichte eine tiefe Narbe Beigte, daß er auch im Kampf nicht fremb!) Brau ein Gürtel schlang um fein Gewand fich, Als der Armuth und Entsagung Zeichen; Um das Haupt ein hoher Turban wand sich, Als Symbol der ew'gen Himmelsfrone -Eine Flote noch, bor beren Tone Alle bosen Geifter von ihm weichen, (Denn es wehet in ihr Gottes Hauch) Trug er im Gewand nach Orbensbrauch.

Erst gen Often kehrt er sein Gesicht, Wendet sich zum Volke bann und spricht:

»Groß ist Allah, groß ist Sein Prophet!
Selig ist, wer seine Wege geht!
Selig sind die Gläubigen und Streiter,
Seiner Lehre, Seines Ruhms Verbreiter.
Selig sind, die viele Russen schlagen,
Denn sie werden Ruhm bei Gott erwerben!
Selig sind, die Seine Banner tragen,
Denn der Herr bewahrt sie vor Verderben!
Alle Gläubigen hat er berusen
Seine Rachestamme neu zu schüren,
Denn der Feinde Leichen sind die Stusen
Die zum Thor des Paradieses sühren!«

Allso rief ber fromme Gottesmann, Und das Volk drängt horchend sich heran, Mus ben Bofen, Garten, von ben Dachern, Selbst bie Madchen aus ben Frau'ngemachern. Alles muß zum frommen Derwisch eilen, Belfen foll er, rathen, tröften, beilen. Einer bat um einen Talisman, Und ein Unbrer bat um seinen Segen — Jebem Wunsche fam ber fromme Mann Schnell mit freundlicher Bewähr entgegen. Jeder bot ihm Trank und Speise an, Alles rief: Glud folge beinen Begen! Und er schaut zur Rechten und zur Linken, Balb mit Worten grußend, balb mit Winken. Den Moul zurud jest feines Weg's Schreitet er zur Wohnung Ali-Beg's.

#### Sechster Gesang. Der Empfang bes Derwisch im Hause Ali-Beg's und seine Botschaft.

"Berwisch Muhammed? — ruft Ali-Beg, Und sein schlaues Auge freudig blickt, Wie er sieht den Gast in's Zimmer treten — Sei willsommen nach dem schweren Weg! Dank sei Allah, Dank sei dem Propheten, Daß er solche liebe Gäste schickt! «

Einen setten Hammel ließ er schlachten, Theilte selbst das beste Stück vom Rücken, Theilte dieses Stück zu kleinern Stücken, Hieß den Kriegern, daß sie Feuer machten, Ließ die trocknen Scheite glüh verkohlen, Ließ dann Drähte und ließ Steine holen: Auf die Drähte zogen sie das Fleisch, Legten's auf die Steine an die Kohlen, Machten dann aus Hirse einen Maisch,— Thaten Alles wie der Herr besohlen. Alls das Fleisch geröstet war am Rost, Und die Sirse schmachaft zubereitet, Bot er erst dem Gaste von der Kost, Und dann Allen, die den Gast begleitet. Ali-Beg, der Hausherr, war der Letzte, Der die Speise nahm, und der sich setzte.

Als das reiche Mahl nun war zu Ende, Wusch zuerst der Derwisch seine Hände, Und sprach sein Gebet; die Andern nach. Alle dann verließen das Gemach, Nur der Wirth blieb mit dem Gast allein:

»Möge Glück mit beinen Schritten sein! Gierig hängt mein Ohr an beinem Munde; Bringst du bose, bringst du gute Kunde? Woher kommst du, und wo ist bein Ziel? «

Und ber Derwisch sprach zu Ali-Beg: Gruß und Botschaft bring' ich von Schampl! Weit hat mich umhergeführt mein Weg: Sabe alles Lesghierland durchstrichen, Bis in's Beer ber Feinde mich geschlichen: Bin bas Raspimeer entlang geschweift, Bo die stärkften Ruffenveften liegen; Habe das Rubinerland durchstreift, Ueber's Sochgebirg bin ich gestiegen, Habe Dibaro, Jeligu burchzogen, - Schon aus alter Beit mir mohlbekannt! -Sabe mit ben Priestern Rath gepflogen: Alle sind sie dort Schampl gewogen, Nur der Sultan ift ihm abgewandt. Doch ber Ruffenhaß ist so von ihnen Weit umber bei allem Volk gesteigert, Daß schon mancher große Stamm sich weigert

Roch dem Sultan für den Zar zu dienen. Bis zum Winter wird ein Schlag bereitet, Um die Russen aus dem Land zu treiben, Und, wenn uns dein Seerbann dann begleitet, Muß der Sieg in unsern Händen bleiben! Doch zur Vorsicht rath' ich bei den Deinen: Einer ist dei euch — so will mir scheinen — Den ihr nicht zu gutem Zweck verwandtet, Als ihr ihn in's Russenlager sandtet, Um an eurer Statt zu unterhandeln: Achmet-Chan, vom Stamme der Awaren — Halt' ihn scharf im Auge: schon seit Jahren Hab' ich manches über ihn erfahren — Der scheint nicht den rechten Weg zu wandeln!...

So noch viel in seinem Eiser sprach Muhammed; doch endlich unterbrach Ali-Beg den Gastfreund, und erzählte, Wie die Furcht für seinen Sohn ihn qualte, Wie er ihn zur Nacht noch bergen müßte, Weil er Hamsab in der Nähe wüßte:

»Folge mir zur grünen Hügelkette, Wo gen Ost des Samur Lauf gewunden, Und du selbst einst eine Zusluchtstätte Mit Schampl in meinem Schutz gefunden, Als der Fall von Dargo's starker Veste Euch vertrieb aus eurem Felsenneste.«

Drauf der Gast: magst du dein Haus besorgen, Folgen will ich dir am frühen Morgen, Denn noch andre Arbeit lockt mich heute: Ein Vasall der Russen schickt Tribut An tas Feindesheer — und wenig Leute Sind bestellt zur Karawanenbut, Und der Jug ift reich an Bieb und Gut. Nach', daß man mir sicheres Geleit schafft, Funfzig Reiter halte in Bereitschaft: Und ich schaffe dir die ganze Beute!

# Siebenter Gesang. Die Karawane und der Ueberfall.

Bunkel, rauh und stürmisch ist die Nacht. Unter Abornbäumen flacern Feuer, Wo die Karawane Halt gemacht Hart am Fuß ber rauben Felsenwand, Die wie alt permittertes Gemauer Beisterhaft erglühte von dem Brand. Schaurig pfeift ber Nachtwind burch bie Blätter. Um die Feuer mube Führer kauern, In bem Schut ber ftrauchbewachs'nen Mauern Obdach suchend vor dem rauben Wetter. Seitwärts ftehn gesattelt ihre Pferbe, Schütteln sich, vom nächt'gen Thau befeuchtet, Wiehern, scharren mit bem Huf bie Erbe. Weiter, matt nur von der Glut beleuchtet, Liegt im Grase eine Rinderheerbe. Lange Schatten spielen auf ben Matten. Zwischen Riefeln flare Quellen riefeln, Und im Schein bes Teuers glubn und schimmern. Unter mattem, zitternden Gefunkel Rings verschwimmt ber Feuerschein im Dunkel. In den Schluchten fern Schakale wimmern. Dort, wo finster sich die Berge thürmen, Hört man bumpfes Rauschen, Bischen, Stürmen. Schattenwerfend wirbelt bider Dampf

Aus dem Feuerknistern durch die Luft — Plöglich springt ein Führer auf und ruft: "Urutsch! hörtest du nicht Roßgestampf? «

— Rein! sprach Urutsch — aber unsre Pferde Wiehern lauter, scharren wild die Erde, Wie aus Furcht vor dem Schakalgeheule! —

Und die Führer schweigen eine Weile,
Schau'n sich um mit spähender Geberde,
Drücken horchend dann das Ohr zur Erde —
Ooch sie hören nichts als Weh'n des Windes,
Nichts als das Geräusch der eignen Pferde,
Und das träge Brüllen eines Rindes,
Sonst ist Alles ruhig in der Runde . . .
Aber plöslich wieder aufgeschreckt
Rusen Beide wie aus Einem Munde:
"Wer da?"

Werden auch die andern Führer munter, Nahen kampsbereit mit hast'gem Schritte. Sieh: aus dem Gebüsche schleicht ein Mann, Klimmt bedächtig von dem Fels herunter — Keine Wehr und Wassen hat er an. Langsam tritt er in der Führer Mitte, Breitet seine Urme aus zum Segen: "Friede sei mit euch auf euren Wegen!"

— Friede sei mit dir! — scholl's ihm entgegen.

Alles trug der fremde, dürre Mann, Was ihm Würde eines Derwisch gab: In der Linken hielt er den Koran, In der Rechten einen frummen Stab. Einen Gürtel um sein blau Gewand, Einen Turban nach dem Ordensbrauch, Eine Flöte mit dem Gotteshauch . . .

Und die Führer füßten ihm die Hand, Boten einen Sitz ihm, brachten Speise, Ihn zu laben auf der späten Reise. Doch der Derwisch kankte für die Gaben:

»Ich bin nicht gekommen mich zu laben, Sprach er — bin gefommen euch zu warnen, Weil Gefahren euren Pfab umgarnen. Der Jmam Schampl, ber Alles fieht, Denn Gott selbst erleuchtet seinen Sinn! Wußte, daß ihr dieses Weges zieht Mit Tribut zum Ruffenlager bin. Und er fluchte benen, die euch sandten, Dag fie euch bom rechten Glauben mandten, Fluchte Allen, bie ben Feinden bienen Seines Glaubens, - schwur, euch zu verberben, Euer Gut als Beute zu erwerben; -Doch zur Rettung bin ich euch erschienen! Bott ließ mich im Traume alles seben, Was geschah, und was noch foll geschehen. Seht: umftellt seib ihr von allen Seiten, Reiter, ftart in Ruftung und in Wehr, Wurden ausgesandt ein ganzes Beer, Und ihr seid zu schwach, sie zu bestreiten. Richt zu zählen ift ber Krieger Menge. Rings besetzt find alle Schluchtengange. Doch ich ging hinaus zu ben Muriben,

Ju des Heeres Führer trat ich hin, Und erweichte seinen harten Sinn. Geh', sprach er, besehre sie in Frieden! Und wenn deine Mahnung nicht vergebens, Wenn sie neu den Weg des Glaubens wandeln, Fromm nach Pflicht und Gottes Worte handeln, Will ich gnädig schonen ihres Lebens!

— Unsre Pflicht ist, treu zu sein dem Chane, Der uns anvertraut die Karawane — Nimmer der Verführung Pfad zu wandeln, Sondern nach des Herrn Besehl zu handeln, Ob der Weg auch noch so schwer und dornig! — Also rief der erste Führer zornig.

Drauf der Derwisch: » Weh, wenn ihr nicht glaubt, Denn die Strase kommt auf euer Haupt!
Groß ist Allah, groß ist Sein Prophet!
Selig ist, wer Seine Wege geht!
Selig sind die Gläubigen und Streiter,
Seiner Lehre, Seines Ruhms Verbreiter.
Selig sind, die viele Russen schlagen,
Denn sie werden Ruhm bei Gott erwerben!
Selig sind, die Seine Banner tragen,
Denn der Herr bewahrt sie vor Verderben!
Alle Gläubigen hat er berusen
Seine Racheslamme neu zu schüren,
Denn der Feinde Leichen sind die Stusen,
Die zum Thor des Paradieses führen!

Und der Erste rief mit Jornesstimme:
— Schweig' und gehe deines Weg's zu wandern! — Und er stieß ihn fort in seinem Grimme.

Doch zum Derwisch hielten sich die Andern: »Wagst du, Gottes Diener zu beleidigen? « Und sie stellten sich ihn zu vertheidigen.

Und der Erste griff nach seinen Waffen, Doch die Andern drangen auf ihn ein: Run begann ein Ringen, Fluchen, Schrei'n.

»Bindet ihn, die Wehr ihm zu entraffen, — Doch in Vorsicht, daß man ihn nicht tödte! « Rief der Derwisch.

Bald war er gebunden, Seine Wehr und Wassen ihm entwunden. Fluchend, tobend noch in Zorngeberde, Lag der Führer hislos auf der Erde. Und der Derwisch blies auf seiner Flöte, Um die bösen Geister zu verscheuchen . . .

Siehe: plöglich, fernher hinter'm Hügel, Sprengen Reiter mit verhängtem Zügel In die Schlucht, auf das gegebne Zeichen. Reiner von den Führern kann entweichen.

Doch der Derwisch hieß ihr Leben schonen: "Mit uns ziehen sollt ihr, bei uns wohnen, Denn die Gläubigen will Gott belohnen! Sprach der Derwisch — steigt auf eure Pferde Folgt uns in's Gebirge mit der Heerde!"

Doch den ersten Führer, der gebunden, Hieß er nordwärts führen dreizehn Stunden, Seiner Heimat zu, daß er verfünde Wie der Herr belohut, die an ihn glauben, Und wie er die Sündigen berauben Und sie büßen läßt für ihre Sünde.

# Drittes Buch.

Gesang VIII—XII.

Achter Gesang. Die Wanderung durch's Gebirge.

Am Gebirg noch kampften Racht und Tag. Bolden schon erglüht' es auf ben Gletschern, Silbern stäubt' es von des Giegbachs Platschern, Während unten Alles bunkel lag. Einsam burch's Gebirge sucht ein Mann Seinen Weg bes Gießbachs Lauf entgegen, Steigt balb aufwärts und bald nieberwärts. Mühsam klimmt er jett ben Fels hinan — Reinen Führer hat er auf den Wegen, Als sein sich'res Auge und sein Berg. Thaufeucht schlüpfrig ist ber Rasen, rings Dicke Tropfen an ben Halmen hängen. Und er halt fich, baß sein Fuß nicht gleitet, Un ben naffen Sträuchen, die sich links Mus ber schwarzgeborft'nen Felswand brangen. Wie er jett, sich windend, aufwärts schreitet, Tritt sein Fuß auf steiniges Gerölle, Ihm zur Rechten senkt ber Weg sich schief, Bahnt ein strauchumwachsner Abgrund tief, Unten schallt es, wie Getos ber Holle.

Doch, er achtet bes Getöses nicht, Bei bes eignen Herzens wilden Schlägen; Achtet nicht bes Schweißes im Gesicht, Nicht bes Thau's, der sein Gewand beseuchtet; Schaut dem Morgenglühen nicht entgegen, Das am Himmel aufstammt: denn ihm leuchtet Eine andre Sonne auf den Wegen!

# Mennter Gesang. Uba's Flucht.

Vald hat Hamsab nun sein Ziel erreicht. Nur ein Kurzes noch zieht er des Weg's, Der rings um den Abgrund auswärts steigt, Und gelangt zum Hause Ali-Beg's. Früh noch ist es in der Morgenstunde, Todtenstill liegt Alles in der Runde, Nur vom Fels den Gießbach hört er rauschen. Alle Vögel ruh'n noch in den Nestern — Mag er noch so schaffen Ohres lauschen: Alles schweigt — selbst das Gebell der Hunde. Hat ihn doch durch ihr Geheule gestern So zum Jorn gereizt die wilde Meute — Ach! wie gern hört' er das Bellen heute!

Lange harrt er — doch er harrt vergebens, Keine Aba zeigt sich auf dem Dache, Und Nichts rührt sich unten im Gemache... Sie, die ihm die Pfade neuen Lebens, Reuen Glücks gezeigt: kann sie betrügen? Nein, dies klare Auge kann nicht lügen! Schläft sie noch? Schon fern in den Gemächern Wird es wach, der Dampf steigt aus den Dächern. Stundenlang in Hoffen und in Bangen Hamsab steht mit spähendem Gesicht. Im Gebüsche schon die Zweige klangen, Hoch schon ist die Sonne aufgegangen — Seine Sonne scheint noch immer nicht!

Hinter'm Bergquell, im Gebusch verborgen Stand er: sieh, ba naht am frühen Morgen Eine Dirne ber umlaubten Stelle, Mit bem Krug zu schöpfen aus ber Quelle. Und wie sie ben Frembling schaut, erschrickt sie, Und will fliehen — aber Hamsab blickt fie Mit so schmerzenstiesem Blicke an, Daß sie stehn bleibt, wie er zu ihr spricht: »Komm! ich bin ein armer, fremder Mann, Tritt herzu, mein Rind, erschrecke nicht! Bei des Vaters Liebe, die dich zeugte, Bei der Bruft der Mutter, die dich fäugte, Bei bem Glude beiner eignen Minne, Schwör' ich: Boses hab' ich nicht im Sinne! Aber gieb mir Antwort auf die Frage: Wo ist Aba, Tochter Ali-Beg's? Sieh, ich tam hierher am frühen Lage Eines mühevollen, langen Weg's, Mußte rauhe Felsen übersteigen, Mein Gewand ift, wie mein Berg, zerriffen: Einen Stern sucht' ich in Finfternissen, Doch der schöne Stern will sich nicht zeigen! Sieh, die Liebe hat mich hergetrieben, Du bift jung, und auch bestimmt zu lieben, Du bift schon und bift zum Blud ertoren, Bilf bem Urmen, ber fein Glud verloren!«

Und sie sprach: - Gott ende beine Rlagen! Was ich weiß, will ich dir gerne fagen, Doch ich weiß nicht viel: sieh, in ber Racht Bat fich Ali plötlich aufgemacht, Ift zum Hause Ibrahim's gekommen, Sohn und Tochter hat er mitgenommen, Ift hinabgestiegen von ben Bergen, Unten in der Thalschlucht sich zu bergen; Reinem wollt' er seine Wohnung nennen, Reiner follte feine Buflucht kennen, Denn er sprach: ein Feind sei in ber Rabe, Der nach seines Sohnes Leben spabe . . . Aber Frembling, ich muß heimwärts eilen, Darf nicht langer bier bei'm Quelle weilen, Sieh: bort kommen, Krüge in ben Händen, Undre Dirnen schon jum Quell heran, Und ich schämte mich, wenn sie mich fänden Hier allein mit einem fremben Mann! -

Sprach's, und füllte ihren Krug geschwind, Ging den andern Dirnen dann entgegen. Hamsab rief: »Gott segne dich, mein Kind!« Und zog abwärts auf den rauhen Wegen.

Einen letzten, langen Scheideblick Warf er noch zurück nach Aba's Haus. Seligkeit verhieß hier sein Geschick, Doch mit Aba zog die Freude aus.

Das für ihn bes Lebens Blüthe barg: Dieses Haus steht jest da wie der Sarg Seines Glück, — im Augenblick geboren, Ging das Glück im Augenblick verloren! Hoffnungsfroh begrüßt' er diese Mauern, Und verläßt sie nun in Weh und Trauern:

Wie ein müber Pilger in der Wüste Halb verdurstet schon, ein grün Gesild Zu erspähen glaubt, wo Wasser quillt — Bis er sieht, daß nur ein Truggebild Ihn gelockt, das er als Quelle grüßte . . .

# Zehnter Gesang. Hamsab's Klage.

Fieberhaft burchstammt es seinen Geist, Unruhvoll sein buntles Auge freist, Nirgends kann es sesten Blides haften. In dem Brandgesilde seines Herzens Hat aus Neu der Fürst der Leidenschaften Seine schwarzen Zelte ausgeschlagen. Reine Hoffnung sieht er des Verschmerzens Seines Leids, kein Ende seiner Rlagen. Könnt' er doch nur weinen! — Thränen trösten. Doch sein dunkles Auge wird nicht naß, Wird nur trockner, wenn der Schmerz am größten, Wie im Sonnenglühn der Steppe Gras. Nimmer Thränen solche Schmerzen lösten —

Hamsad's Liebe wohnt jest bei dem Haß, Denn das Opfer seiner Stammesrache: Ibrahim, haust unter Ada's Dache!

Schwerer noch als an bem Schicksalsstuche, Den die Blutschuld wälzte auf sein Haupt, Leidet er, seit Ada ihm geraubt. Unnütz scheint es ihm, daß er sie suche, Denn vom Vater hofft er keinen Segen, Und von Ada's Bruder keine Schonung, Führte ihn der Zufall auf den Wegen Glücklich auch zu der Geliebten Wohnung.

Swischen sich und seinem Beiligthume — Soch am Abgrund wächst bes Glückes Blume, Doch nach oben führt ihn keine Bahn, Nirgends winkt ihm einer Hoffnung Schimmer. Und er darf dem Beiligthum nicht nahn, Denn, wie er den ersten Schritt gethan, Schließt sich hinter ihm der Schlund auf immer.

# Eilfter Gesang. Durft und hunger.

Langsam nieder von den Felsen steigt er, Schwankend wie ein Trunk'ner in der Wildniß. Lange ziellos durch's Gebirge streicht er — Ueberall schwebt vor ihm Ada's Bildniß! In den Rasen hat er sich gelegt; Müde war er, doch zu aufgeregt Von den Schicksalsschlägen, die ihn trasen. Wachen konnt' er nicht, und auch nicht schlasen. Und so lag er träumend, halb bewußtlos, Immer noch durchstammt es seine Glieder — Und ein schwerer Seuszer hin und wieder Rang sich aus der wildbewegten Brust los...

In dem Strahl der Sonne tanzen Mücken Und umschwirren stechend sein Gesicht, Und, so viel er schlägt: er kann sich nicht Wehren vor der kleinen Thiere Tücken!

Kleine Mücken, gottgesandte Mücken! Stecht ihn, weckt ihn aus dem dumpfen Brüten, Hütet ihn, der sich nicht selbst kann hüten: Ihm zum Segen werden eure Tücken! Rleine Mücken, kluge Wetterthiere! Laßt sein Schlagen euch nicht unterbrechen, Fahret fort, den müden Mann zu stechen, Daß er sich in Wahnsinn nicht verliere!

Wie sich stets der Mücken Schwärme mehren, Und er kann sich ihrer nicht erwehren, Springt er auf von seiner Lagerstätte — Aber kaum trägt ihn der Fuß noch sort, Denn so schwer und schwül ist ihm, als hätte Ihm die Sonne Seel' und Leib verdorrt.

Jest erst fühlt' er scharf der Sonne Strahl, Die schon glüht' in voller Mittagshelle — Und des Hungers und des Durstes Qual . . . Und er ging zur nahen Bergesquelle, Hielt sich an den Zweigen, an den langen, Die vom Ahornbaume niederhingen: Gierig schlürft' er aus der frischen Welle, Legt' sich nieder an der fühlen Stelle. Links aus dem Gesteine krochen Schlangen, Wanden sich in settig-bunten Ringen.

Ueber ihm verscheuchte Vögel schwangen Durch's Gebüsch ihr rauschendes Gesieber, Lugten spähend aus der Höhe nieder. Hopfen, Epheu, wilde Reben schwanken Rings um alte Eichen, Ulmen, Buchen, Klettern hoch bis in die höchsten Bäume, Werfen weitum ihre langen Ranken, Die von Baum zu Baum einander suchen, Grüne Neze schlingend durch die Räume. Jest erst, da die Quelle ihn gefühlt, Hamsad ganz die Qual des Hungers fühlt; Und er geht mit trauriger Geberde, Um zu spähen, wo ihm Nahrung werde. Denn dem Baum, der an der Scholle klebt, Giebt die Scholle das, wovon er lebt: Doch der Mensch, den keine Scholle bindet, Muß in Mühe suchen, eh' er's sinket.

# Zwölfter Gesang. Emir Hamfad und Derwisch Muhammed.

Whie er fürbaß schreitet auf den Wegen, Hört er's unten in der Schlucht sich regen, Schallt es wie Gestampf von Rosseshusen, Dann wie Brüllen einer Rinderheerde, Und dazwischen hört er Stimmen rusen. Hamsab eilt dem fernen Schall entgegen, Um zu sehen, ob ihm Hülse werde.

Bald, wie er vom Walde abwärts steigt, Hat er einen freien Platz erreicht, Wo er, durch Gebüsch verborgen, sieht Wie ein langer Zug vorüberzieht Fetter Rinder, lastbeladner Pferde. Und es führt den Zug ein dürrer Mann, Seltsam von Gewand und von Geberde.

Vorn und hinten, wie zu beiden Seiten Starkbewehrte Trupps von Kriegern reiten, Die sich ganz wie Bergtscherkessen tragen: Rauhe Müßen, oben tuchbedeckt, Gurtumschlung'ne Röcke ohne Kragen. In dem Gurt ein breiter Kinshal steckt. Eine lange Flinte hängt am Rücken, Und die Bruft Patronenhalter schmücken. Fest am Riemen, über'm Waffenkleide, Hängt die Schaschka links in bunter Scheibe.

Doch der Mann, der in gemess'nem Schritt, Ernsten Blicks voran dem Zuge ritt, Mar des Wassenschmuckes ganz beraubt: Sein Gewand fällt nieder dis zum Bügel, Und ein hoher Turban deckt sein Haupt — Hielt' er statt des Korans nicht den Zügel In der Linken — hätte man geglaubt, Einen Derwisch sähe man dort ziehn!

Samsab richtet scharf ben Blick auf ihn,
So bekannt erscheint ihm dies Gesicht —
Ja, er kennt den Mann, er täuscht sich nicht!
Muhammed, der Derwisch, der so häusig
Schon das Land von Jelisu durchwallt,
Dem das Wort des Friedens so geläusig
Wie das Wort zum Kampf vom Munde schallt,
Wenn der Kampf den Landesseinden gilt;
— Muhammed, der Unterdrückten Schild,
Er, der Schuß der Schwachen und der Armen —
Alles solgt begierig seiner Spur,
Denn er hilft und tröstet gern, und nur
Gegen Russen sennt er kein Erbarmen!

Aber wie kommt Muhammed dazu Hoch voran dem reichen Zug zu reiten? Sah er ihn doch sonst in Jelißu Dürftig stets am Pilgerstabe schreiten... Emir Samsab steht und finnt nicht länger, Denn ber Sunger ift ber größte Dränger.

Eilig aus dem Bergwald steigt er nieder, Und dem Reiterzug eilt er entgegen:

» Friede sei mit euch auf euren Wegen!«

— Friede sei mit dir! — so scholl es wieder.

Und die Krieger sah'n von ihren Pferden Prüfend auf den müden Wandersmann, Stolz hat er in Haltung und Geberden — Aber Kleider wie ein Bettler an.

Und sie brachten Brot und Milch herbei, Eh' sie Hamsad fragten wer er sei? Und er aß mit gieriger Geberde, Langsam weiter ziehend mit der Heerde.

Muhammed, wie er den fremden Mann So gelabt sah, ritt zu ihm heran, Und in Neugier hub er an zu fragen Ihn, nach Namen, Heimat, Reiseziele.

Derwisch! gern will ich dir Alles sagen
— Sprach er — doch mein Wort paßt nicht für Viele!
Sieh, ich kenne dich aus meinem Land,
Das du oft am Pilgerstab durchmessen,
Uns zu predigen im Namen bessen
Der zum Heil der Völker dich gesandt.
Aber laß uns seitwärts ziehn zu Zwei'n,
Daß nicht Andre meine Rede stören,

Denn ich will nicht, daß mich Andre hören — Was ich sage, sag' ich dir allein!«

Und der Derwisch stieg herab vom Pserde, Daß ihm Kunde von dem Fremdling werde; Bab das Pserd zur Obhut einem Reiter, Langsam zog er bann mit Hamsab weiter...

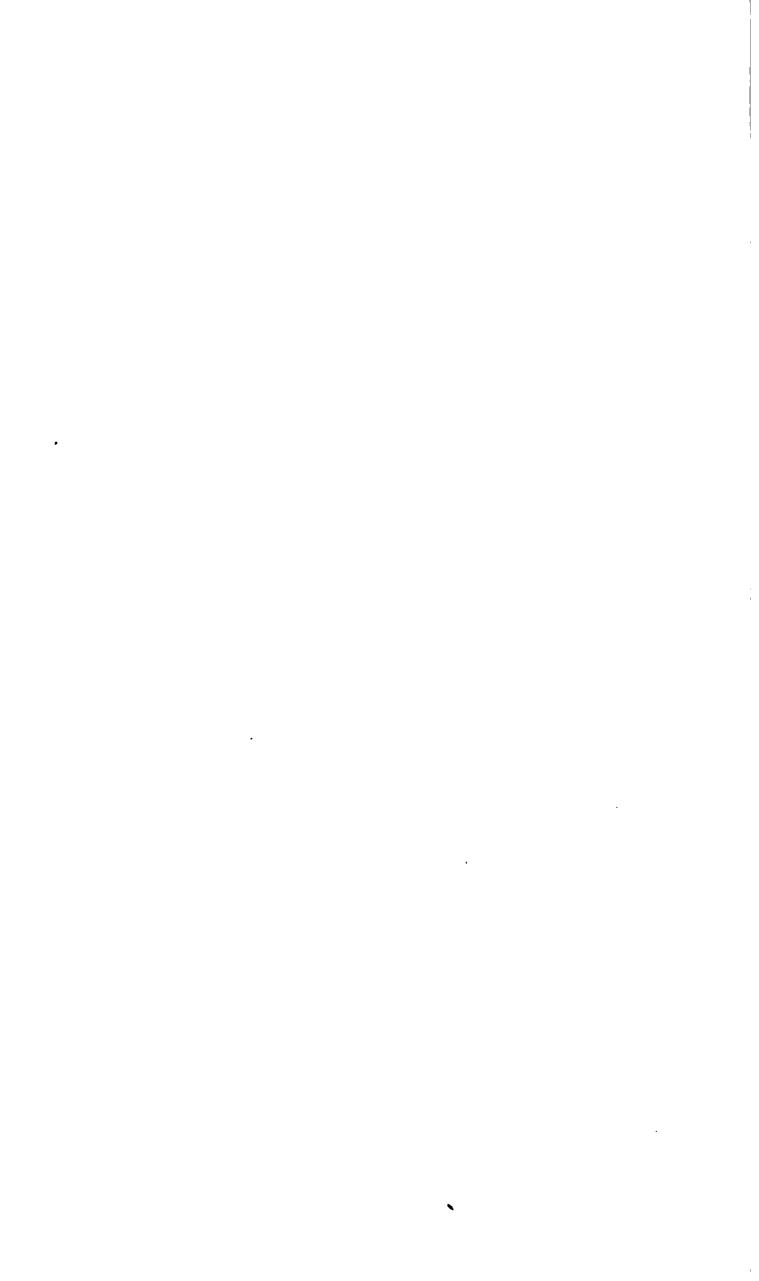

# Diertes Buch.

Gesang XIII-XV.

# Preizehnter Gesung. Die Verfolgung.

Mer da? Plötlich Aller Blicke wandten Sich: ein Reiter kommt in Hast gesprengt, Einer ber von Muhammed entsandten:

"Schnell zum Walbe mit dem Zug geschwenkt!

— Ruft er — Feinde folgen meinen Schritten, Zahlreich, starkbewehrt und wohlberitten.
Reiterschaaren kamen auf den Wegen
Uns vom Stamme Amurad's entgegen,
Die den Karawanenführer kannten.
Laut schrie er um Hülse, und sie rannten
Kämpsend auf uns an — er ward befreit — Wilde Flucht nur trug mich aus dem Streit,
Durch die Botschaft dacht' ich euch zu nüßen — Eilet euch zu wahren und zu schüßen,
Denn die Feindesschaar ist nicht mehr weit,
Und es sührt den Zug des Streites Schürer:
Umurad, der Karawanensührer! "

Und der Krieger fast zusammenbrach Mit dem Pferd, wie er die Botschaft sprach... F. Bodenstedt. XI. Schnell der Derwisch ordnet Alles an, Sichert erst die reichbepackten Pferde; Zwanzig Reiter dann zum Schutz der Heerde Stellt er auf im Walde; weit voran Stehn die Andern in des Weges Enge — Ferne zeigt sich schon der Feinde Menge.

Spricht der Derwisch zu dem jungen Gast: "Du bist von den Unsrigen: du hast Unsre Milch genossen, unser Brot, Und du wirst uns beistehn in der Noth! «

Emir Hamsab rüstet sich in Hast, Seine Flinte ließ er bei dem Troß, (Drin das Schicksalsblei, das unbenutzte), Ließ sich andre Wehr und Wassen geben, Gab der Derwisch ihm sein eignes Roß.

Doch vor seinem neuen Reiter stutte Der leichtsüß'ge Rappe — wiehert, schnaubt, Beugt das seine, langgemähnte Haupt, Bäumt und will ihn aus dem Sattel heben — Doch wie angeschmiedet sitt er sest Mit den Knie'n, der eher von dem Leben Als von seines Rosses Rücken läßt! Läßt sich sorglos rückwärts, seitwärts tragen, Läßt es bäumen, schnausen, wiehern, keuchen, Emir Hamsad zwingt es nicht durch Schlagen, Drückt ihm keine Sporen in die Weichen, Seine Füße stehen sest im Bügel, Mit der linken Hand hält er die Zügel, Mit der rechten streichelt er das Thier Und besänstigt schmeichelnd seinen Zorn: Nun, mein gutes Roß, was ist mit dir! Warum sletschest du die weißen Zähne, Sträubst in Zürnen deine schwarze Mähne? Komm, mein Thier, zum Kampse solge mir! Horch! schon klirren Wassen, Schüsse fallen, An den Feinden übe deine Tücken...

Nach und nach ihm minder widerstrebt es Wie er kosend streichelt Hals und Rücken, Spitt die seinen Ohren bei dem Knallen, Leicht die Füße wie zum Tanze hebt es, Hoch das Haupt wie eine Fürstin trägt es, Mit dem langen Schweise spielt und schlägt es; Tanzt zur einen und zur andern Seite, Folgt geduldig schon des Zügels Zuge, — Plötlich dreht es Hamsad — und im Fluge Jagt es mit dem Reiter in die Weite...

# Biersehnter Gesung.

Emir Hamfab im Rampfe. Der Tob Amurad's, des Rarawanenführers.

Schien er erst auf seinem Schicksalsgange, Da sein Fluch ihn von den Menschen trennte, Einem stolzen Schwane gleich, der lange Nicht mehr schwamm in seinem Elemente: Glich er jetzt dem Schwane dem sich wieder Frische Wasserslut entgegenbreitet, Drin er gierig, lechzend, auf und nieder Taucht, mit seinem glänzenden Gesieder Majestätisch durch die Wogen gleitet . . .

Also Hamsab in des Kampfes Wogen Wie er kommt auf stolzem Pferd gestogen.

Lang im Gürtel drei Pistolen trägt er, Türkische, mit damascirtem Lauf — Mit der ersten einen Feind erlegt er Wie er anrennt, — spart die andern auf. Mit Arkanen ist sein Pferd behangen, (Langen Schnüren, vorne schwer durch Blei), Wen er damit trifft der ist gesangen, Wehrlos zieht er ihn am Hals herbei. Emir Samfab ift geschickt im Werfen, Schon fünf Reiter gog er auf bie Erbe, Und ber beiße Rampf stählt seine Rerven, Alle Muskeln spannen sich, — vom Pferde Wirft er weithin ben Arfan, ben langen, Alles weicht bor ihm gurud in Bangen, Bo er naht mit spähenber Geberbe. Neubelebt fühlt er fich in bem Kampf, Wie Mufit klingt ibm das Roggestampf, Und das Schreien, Stöhnen, Klirren, Knallen; Mancher starke Mann ift schon gefallen, Weithin wirbelt blauer Pulverbampf. Und wer Samfab fab in seinem Buthen, Wie die sonst so bleichen Wangen glühten, Wie die Ableraugen Funken sprühten: Rennt nicht mehr ben muben, hagern Wandrer, Von Gestalt und Art ift er ein Unbrer . . . Um ihn fämpfen muthig Ali's Reiter, Rischt's von Rugeln, flirrt von Säbelhieben, Immer vorwärts geht es, immer weiter Von der Wahlstatt wird der Feind vertrieben.

Sieh: ein Mann mit zorniger Geberde Fliegt heran auf langgemähntem Pferde, Reitet los auf Hamsad, schießt, und streift Mit der Kugel ihn am linken Arme, Daß der Wunde Blut, das rothe, warme, Von dem aufgerissen Aermel träuft.

Doch im Augenblick schießt Hamsad wieder, Röchelnd stürzt sein Feind vom Pferde nieder — Der Getrossen war des Streites Schürer: Amurad, der Karawanenführer.

Und da Hamfad's Reiter sah'n, das Blut
Ihm vom Arme troff — in Zorneswuth
Stürzen sie auf's Ren mit ganzer Bucht
Auf die Feinde, treiben sie zur Flucht,
Flichend sinden Viele noch ihr Grab.
Benige nur der versprengten Reiter
Schießen rückwärts ihr Pistol noch ab,
Und dann jagen sie im Fluge weiter.

## Annkzehnter Gesung. Die Heimkehr von der Wahlstatt. Hamsab's Pflege.

Schnell hat sich der Pulverdamps verzogen, Auf der Wahlstatt hört man Stöhnen, Aechzen Sterbender, die mit dem Tode ringen — Und schon kommen Geier angestogen, Schwarze Raben beutespähend krächzen Und den Sterbenden ihr Grablied singen. Noch ist hier das Leben nicht gebrochen, Und schon haben sie den Tod gerochen...

Von den Feinden waren viel gefallen Und die andern spurlos schnell verschwunden; Ali's Reiter blieben zwei von Allen Todt — zehn bluteten aus ihren Wunden.

Doch die Andern führten reiche Beute: Funfzehn Feinde nahmen sie gefangen, Starkbewehrte, kampfgeübte Leute, Pferde, — Waffen die von Goldschmuck prangen . . .

Wie sie waldwärts zogen auf den Wegen, Kam der Derwisch ihnen froh entgegen, Gab den Kriegern seinen Dank und Segen.

Bamsab flieg bon seinem Roffe nieber, Bot es an zum Ritt dem Derwisch wieder Aber der umarmte ihn gerührt: "Junger Seld! — sprach er — behalt' bas Pferd, Das du ftart zum Kampf und Sieg geführt. Wahrlich, bessern Preises bift bu werth! Durch bein Blut haft bu bich uns verpfanbet, Allah selbst hat bich uns zugesenbet. Uns zur rechten Beit bift bu gekommen, Mit bir ift ber Himmel und sein Glud, Mehr als er an Tobten uns genommen Bab er an Lebendigen zurud! Ohne bich erlagen Ali's Reiter, Doch bu bift ein rechter Gottesftreiter, Denn so spricht der Herr burch ben Propheten: Unter meine Feinde will ich treten, Will sie schlagen mit des Schwertes Schärfe, Dag ich Jeglichen zu Boben werfe Der nicht niederfällt mich anzubeten! « . . .

Und der Derwisch prüste Hamsad's Wunde, Fühlt' sie sorgsam tastend mit der Hand an, Suchte große Blätter in der Runde, Mit den Blättern legt er den Verband an, Als er von der Wunde erst das Blut Abgewaschen mit des Gießbachs Flut. — In der Heilfunst hat er tiese Kunde, Alle Tugenden der Kräuter kennt er, Ihre Heilfrast und ihr tödtlich Gift, Jede Pstanze in drei Sprachen nennt er, Weiß genau den Ort wo man sie trifft, Ob sie im Gedirg, im Thal zu sinden; Jede Krankheit weiß er schnell zu deuten, Tränke, Salben, Büber zu bereiten, Lockt die bittern Säfte selbst aus Rinden. Ist ein Arzt der Seele wie des Leibes, Heilt des Mannes Krankheit wie des Weibes...

Als er Hamfad's Wunde gut verbunden, Sah er nach der andern Krieger Wunden; Jeden ließ er seine Leiden klagen, Jedem wußt' er Tröstliches zu sagen.

Saß im Rasen Einer unter ihnen,
Saß mit bleichen, kummerschweren Mienen —
Jung war er, der Jüngste wohl von Allen,
Lauten Klageruf ließ er erschallen,
In Verzweislung rang er seine Hände,
Seinem Weh und Jammer war kein Ende:
Denn sein Vater war im Kampf gefallen!

Bor ihm lag die kopfgespalt'ne Leiche, Seiß preßt er das Angesicht, das bleiche, An des Vaters kalte Brust — vergedens Ruft er, forscht nach Spuren warmen Lebens: Reine Lebensspur ist mehr geblieden!
Von zwei scharfen, wucht'gen Säbelhieden
Ward die Seele aus dem Leib getrieden...
Sanz entstellt, voll Blut ist sein Gesicht.
Krampshaft zog die Lippe sich zusammen,
Schnell brach seines Ablerauges Licht,
Vrach um nimmer wieder auszustammen.
Und der Seld, der alterprobte, stolze,
Stürzte nieder, wie von mürdem Holze
Vor der Art ein Baum zusammenbricht...

Naht der Derwisch, spricht in milbem Ton:
"Laß das Klagen, stehe auf, mein Sohn!
Wahrlich, Schön'res mag kein Held erzielen!
Um die Todten ziemt sich nicht zu weinen Die im Kampse für den Glauben sielen, Denn der Herr macht ihre Schuld zunichte, Ohne Fehl', mit weißem Angesichte Werden sie vor Allah's Thron erscheinen!

Aber zürnen wird er mit den Andern, Alle Strafe trifft sie des Gerichtes, Daß sie schuldig, schwarzen Angesichtes In die ewige Verdammniß wandern: Weil sie von dem wahren Glauben ließen, Allah's Boten höhnend von sich stießen!

Mögst im Leben du dem Vater gleichen, Und wie er einst solchen Tod erreichen! Wer im Kampse für den Herrn gefallen Wird im Himmel groß sein unter Allen!

Drauf der Derwisch hieß den Zug bereiten, Noch vor Nacht die Heimat zu erreichen, Denn nur langsam kann die Heerde schreiten. Auf zwei Rinder banden sie die Leichen Der erschlagnen Freunde — denn die Pferde Scheuten vor den Todten. Eh' sich jett Nach des Tages Drangsal und Beschwerde Alles heimwärts in Bewegung sett', Ließ der Derwisch sich des Zwietrachtschürers Amurad, des Karawanensührers Leiche bringen, die ganz blutbenett. Aus dem Gürtel zog er sein Kalemban, Schrieb:

"So straft Schampl die Missethäter, Ihres Glaubens, ihres Land's Verräther! «

Heftete die Schrift des Todten Hemd an, Ließ die Leiche an der Felsenwand, Das Gesicht nach Osten zugewandt.

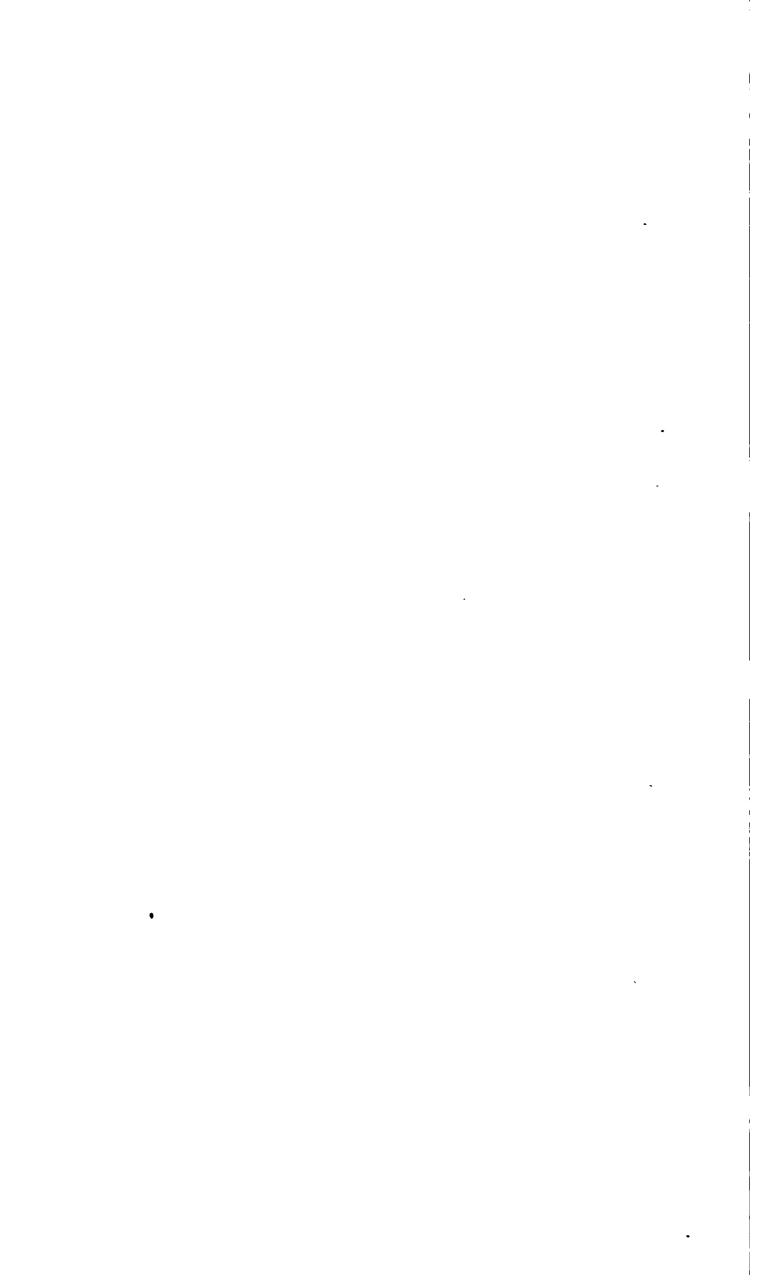

#### Fünftes Buch.

Gesang XVI-XX.

# Stehsehnter Gesang. Die Lehren des Derwisch. Hamfad's Zweisel und Bekehrung.

Whie sie heimwärts zogen mit der Heerde, Mußte Hamsab, auf des Derwisch Fragen, Alles was das Herz ihm drückte, sagen; Jener horcht mit prüsender Geberde. Sprach, in Trauern sich zum Derwisch wendend, Emir Hamsab, seine Rede endend:

"So aus meiner ersten tiesen Noth Bin ich in noch tief're Noth gesunken, Denn gegessen hab' ich Ali's Brot, Und von seiner Milch hab' ich getrunken — Nimmer jetzt an meines Blutseinds Stamme Darf ich löschen meine Racheslamme! «

#### Sprach ber Derwisch:

— Aber danken würde Ich dem Himmel, daß ich frei der Bürde! Warum willst du deinem Schicksal grollen, Daß es so von dem verhängnisvollen Fluch der langen Blutschuld dich befreit, Und in Liebe umgekehrt den Streit? —

#### Emir Hamsab gab zur Antwort wieber:

Definungslose Liebe, beren Flamme Nicht erlischt als durch den kalten Tod! Denn getrennt din ich von Ali's Stamme Ewig durch des Hasses Fluchgebot. Aber heimatlos muß ich nun wandern Fort und sort; kaum macht mein Tod vergessen Daß ich an des Blutseinds Tisch gesessen, Und die Rache fällt auf einen Andern. Besser wär' es, hätte gleich mein Blei Ibrahim getrossen — dann vorbei War's mit einem Male! aber so Wird seht Keiner seines Lebens froh!«

#### Drauf der Derwisch:

Dird ein junger Abler gleich verzagen Weil er sich vom heim'schen Nest verlor? Königsabler sliegen nicht in Schwärmen! Mächtig ist dein junges Flügelschlagen, Und dein stolzer Flug muß dich empor Ueber Trug und Wahn der Menge tragen! Sieh den Baum hier, den Tschinarenbaum: Weit ragt sein Gezweige durch den Raum, Und noch weiter als die Zweige ragen, Durch die Erde knorr'ge Wurzeln kriechen, Die ihm Stüße bieten, Nahrung tragen, Daß der Stamm, die Zweige nicht versiechen. Durch die unscheinbaren Wurzeln sküt er Jeben Wandrer; ihn zernagt kein Wurm, Und sein starker Stamm tropt jedem Sturm, Und sein dichtes Laub tropt jeder Wolke — Diesen Baum vergleiche deinem Volke: Denk daß jest ein Zweig den andern schlüge, Bis sie alle brächen und verdürben, — Eine Wurzel Gift zur andern trüge, Bis die knorr'gen Wurzeln alle stürben: Würde nicht die Wurzel, Zweig und Laub, Auch der Stamm bald der Zerstörung Raub?

Emir Hamsab sah ben Gottesmann Prüfend, zweifelvollen Blickes an:

»Willst du an der Väter Glauben rütteln, Der so lang getrost dem Sturm und Wetter — Kann ein Volk den Glauben von sich schütteln Wie der Baum im Herbst die welken Blätter?«

Drauf der Derwisch:

— Cern' mich recht verstehen! Bricht ein guter Baum, wenn man ihn rüttelt Daß er welke Blätter von sich schüttelt? Was verdorben ist, mag untergehen, Reues, Besses wird daraus erstehen! Richt der Baum, die Zierde dieses Raumes: Nur der morsche Auswuchs dieses Baumes Bricht, wenn Serbstesstürme ihn entlauben. Für die schlechten Blätter die verwehten, Wird der Lenz mit frischem Grün ihn kleiden. Also ist es mit dem wahren Glauben. Darum weckt der Herr im Volk Propheten!

Dag fie Schlechtes von bem Guten scheiben. Solch ein Gottesbote ist Schampl; Allem Bolt zeigt er bas rechte Biel, Lehrt uns Irr- und Rebengange meiben, Pflegt bes mabren Glaubens mabren Rern: Darum ehr' ich ihn als meinen Herrn! Seine Lebre bat er mir enthüllt, Und was er verhieß, hat Gott erfüllt. So ward ich auch Gottes Boten Einer, Doch an Allem ohne Ihn gebricht es, All mein Licht ift Abglanz Seines Lichtes, Meine Kraft ein Ausfluß nur von Seiner! Un dem Baum des Glaubens muß ich rütteln, Daß ihn gift'ger Wurmfraß nicht zerfrißt -Rütteln um das Schlechte abzuschütteln, Wie der Fluch der Blutschuld Schlechtes ist!...

Emir Hamsab schüttelte das Haupt, Sprach:

»Mein Volk halt heilig was es glaubt, Will, daß wer getödtet, wieder sterbe, Ob der ganze Stamm darum verderbe!«

Nahm der Derwisch mahnend Hamsad's Hand:

— Also sprach Schampl, der mich gesandt: Wer an Allah glaubt, den Einen, Wahren, Soll sich um mein siegreich Banner schaaren; Alle meine Stämme will ich einigen, Sie von innerm Zwist und Blutschuld reinigen, — Einen Feind nur sollen Alle kennen, Alls ein Volk sich alle Stämme nennen! Bohl heißt's: wenn mich ein Feind beleidigt, So trinkt mein Schwert sein Blut — Doch: wo ein Volk sein Land vertheidigt, Schürt man nicht innern Hasses Glut! An einem Feinde ist's genug! Wo soll die blut'ge Zwietracht enden, Wenn Einer stets den Andern rächt, Im eignen Volk der Rachesluch Sich von Geschlechte zu Geschlecht Forterbt mit mörderischen Händen? An einem Feinde ist's genug! . . .

#### Emir Hamsab sprach gerührt zum Greise:

Derwisch Muhammed! du rebest weise! Nimmst vom Auge alten Irrwahns Blindheit, Ich begreife, glaube beine Lehren, Aber schwerer ift's ein Volk bekehren, Das noch lebt in erster Glaubensfindheit! Bar' es möglich Aba heimzuführen, Möglich ihres Vaters Berg zu rühren Und von meinem Fluche mich zu reinigen: Bohl Verzeihung fande ich bei Einigen, Doch die Mehrzahl hätte kein Erbarmen -Mich verhöhnen würde man und fteinigen! Also feine Hoffnung blüht mir Armen, Wenn nicht Gott fich selbst in's Mittel legt Und im Blig ben letten Feind erschlägt Den das Schicksalsblei bestimmt zu töbten -Nimmer barf sein Blut bie Erbe röthen: Denn nach Rache schreit vergossnes Blut, Reu entflammt es alten Habers Glut. Nur der Himmel kann vom Fluch des Bosen, J. Bobenftebt. XI.

Den die Blutschuld in sich trägt, erlösen! Nur der Blit aus Gottes Donnerwolke Kann vereinen was getrennt im Volke. Doch solch Gottgericht kommt gar zu selten, Darum darfst du meinen Schmerz nicht schelten!

Bei den Worten, selbst wie Blizesglühn, Sah man's aus des Derwisch Augen sprühn — Er versank in langes, tiefes Sinnen . . . Wie er wieder Hamsad's Hand ergreift Ist ein großer Plan in ihm gereift, Ein Entschluß zu mächtigem Beginnen. Und er sprach:

— Erheitre beinen Blick, Sieh, veränderlich ist das Geschick, Oft zur Freude kehrt sich die Bedrängniß, Denn kein Mensch ergründet sein Verhängniß! Ist ein letzter Weg zur Hoffnung offen, Soll der Mensch vertrauen und soll hoffen: Gott ist mit den Gläubigen auf Erden, Läßt ihr Hoffen nicht zu Schanden werden!

## Siebsehnter Gesang. Der Abschieb.

Und da sie sich naheten dem Orte Wo die Mannen wohnten — von dem Horte Ali-Beg's durch Fels und Wald geschieden — Machten sie noch einmal kurze Rast, Und der Derwisch sprach zum jungen Gast:

Demir Hamfab, ziehe bin in Frieden! Rommen wird die Beit, sie ift nicht weit, Wo die blut'ge Stammeszwietracht enbet, Und ber Herr bas Volk zum Rechten wendet. Durch bein Blut haft bu bich uns verpfändet, Deinen Arm bem Dienst Schampl's geweiht. Wie er nicht ber Schuldigen berschont, Läßt Schampl auch die nicht unbelohnt Die ihm bienen um bes Glaubens willen. Er hat Mittel jeben Schmerz zu stillen. Bunden schlagen kann er, Bunden beilen . . . Meine Pflicht heißt mich jett bon dir eilen, Muffen noch getrennte Wege gebn, Müssen scheiben - boch auf Wiebersehn! Folg' bem Hohlweg langs bes Giegbachs Bette, Balb gelangst bu in ber Bergestette

Rechts zu einem wildberwach nen Raum, Busch brangt sich an Busch, und Baum an Baum. Eine macht'ge Ulme steht ganz vorn, Wie zur Walbeswacht — von ihren Zweigen Laft waldeinwärts dir die Wege zeigen: Bald vermindert fich Gestrupp und Dorn, Lichter wird der Weg mit jedem Schritt, Dunkle Felsen fiehft bu, bon Granit, Aus ber Ferne bir entgegengrauen, So gehöhlt, wie fünftlich ausgehauen. Eine Quelle rieselt unter Blattern, Und der Hohlfels schützt dich vor den Wettern: Dort zieh' bin! fei froh und guter Dinge, Bis ich dir von Ada Kunde bringe. Eine Ruh nimm mit, Gewand und Speife, Und Gott segne beine furze Reise! Eins noch: haft bu in ber Schrift Erfahrung, Rennst bes Roran Sinn und Offenbarung?«

#### Hamsad sprach:

— Der Mullah unsres Ortes Lehrte mich den Sinn des Koranwortes, Und mein eigner Vater unterwieß Mich im Schahnamé und im Hafis; Manchen Vers und Spruch als ein Vermächtniß Jener Zeit führ' ich noch im Gedächtniß. —

Rief der Derwisch:

»Heil dir, Emir Hamsab! Solcher Schmuck steht wohl dem kühnen Krieger: Nur wo Weisheit sich mit Muth vereinigt, Wird er von der Rohheit Schmuß gereinigt: Wilden Muth hat auch der Wolf und Tiger! Sieh, wo find die großen Zeiten nun Der Sahhäg, der Oshem und Feridun? Iran's Ruhmestage sind vollbracht, Ihr Gedächtniß liegt dem Volk schon ferne, Doch ein neuer Stern strahlt durch die Nacht, Ueberstrahlend alle andern Sterne. Gott hat ihn vor Allen groß gemacht, Bald durch alle Lande wird er scheinen! Alle Feinde ehren seine Krast, Alle Freunde seine Wissenschaft, Wer ihn kennt, den zählt er zu den Seinen!

Sprach's, und zog ein Heft aus dem Gewand, Gab es Emir Hamsad in die Hand:
Nimm dies mit in deine Einsamkeit,
Es enthält die Stusen der Erkenntniß,«
Lehrt des Korans richtiges Verständniß.
Prüsen werd' ich dich nach kurzer Zeit
Ob du reif geworden zum Muriden —
Nun leb' wohl und ziehe hin in Frieden!«

## Achtzehnter Gesang. Die Gefangenen und der junge Krieger aus dem Abendlande

Emir Hamsab zog gerührt von bannen, Und ber Derwisch sprach zu seinen Mannen:

»Eh' wir Ali-Beg, bem Wolf, verkünden Wie viel wir Gefangene gemacht, Forschen wir zuerst nach ihren Sünden, Wie sie kämpsten für der Feinde Macht, Ob gezwungen, ob mit Vorbebacht — Sie zu prüsen will ich mich besleißen, Manchen könnt' er unnütz sonst zerreißen.«

Und sie führten die Gefangnen her, Drei Kosaken waren auch barunter, Alle Andern blickten trüb und schwer, Die Kosaken blickten keck und munter.

»Wer an Allah glaubt und ben Propheten, Trete her zu mir, mein Wort zu hören!«

Und sie eilten sich heranzutreten — Sprach er:

"Wollt ihr auf ben Koran schwören: Uebertreten hab' ich Allah's Pfade, Ob der Missethat sleh' ich um Gnade, Sühnen will ich meine Schuld durch. Reue, Und Imam Schampl gelob' ich Treue?«

Und sie schwuren. Zweie nur von ihnen Standen da mit truzig wilden Mienen, Weigerten sich dem Imam zu dienen.

Die geschworen, ließ der Derwisch frei, Doch man knebelte die andern Zwei.

Kam die Reihe jetzt an die Kosaken, Einzeln führte man von ihnen Jeden, Tief zum Gruß bog sich ihr feister Racken — Derwisch Muhammed hub an zu reden:

Ihr glaubt nicht an Allah, könnt nicht schwören Auf den Koran, nicht zu uns gehören; Doch ein Mittel giebt's euch zu befreien: Einer reite heimwärts von euch Dreien, Sei's der Aelteste von euch — und trag' er Solche Botschaft in das Russenlager:

Der Imam will eures Lebens schonen, Ihr sollt frei sein der Gefangenschaft, Bringst du zur Erlösung aus der Haft Uns für Jeden hundert Schießpatronen. Bis die Antwort kommt, bist du jest frei, Bleibst du fort — so sterben diese Zwei!«

Der Rosak sprach:

- Traue meiner Botschaft, Die den Brübern Hulfe in der Roth schafft! Sinb bir auch Rosatenseelen billig: Meines Bieles will ich nicht berfehlen, Giebt man bie Patronen mir nicht willig: Werd' ich sie bei Nacht und Rebel stehlen! Doch: thu meinen Brübern nichts zu Leibe! Denn mit bir ift nicht gut spagen - wir Trafen uns schon anberwärts als bier. Weißt bu noch, bu alter Teufelsheibe! Vor'ges Jahr bei Dargo? Schon beenbet Glaubten wir die Schlacht — ba plöglich wendet Sich ber Kampf burch bich — in rothem Kleibe Wie ein Feuer flammtest bu hervor. Und wahrhaftig! in dir braunte Glut, Daß du neu entflammt zu wildem Muth Was sich schon in wilber Flucht verlor. Stampfte unser Felbherr grimm bie Erbe, Fluchte, rief mit zorniger Geberbe: Teufel! biese Priefter bes Propheten Können mehr als fasten und als beten! Hatt' er nicht im Beere solche Pfaffen Machte uns Schampl nicht so zu schaffen!

— Fort nun! — rief der Derwisch zu dem Reiter, Führtet ihr die Schwerter wie die Jungen Hätten wir euch nicht zur Flucht gezwungen. —

Sprach's, und in der Prüsung ging es weiter. War nur Einer noch, ein junger Degen, Klein von Wuchs, doch hochgemuth, verwegen. War den Kinderschuhen kaum entlausen, Und der Tropigste im ganzen Hausen. Doch auf alle Fragen blieb er stumm, Als verständ' er nicht was man ihm sagte, Ob der Derwisch ihn gleich russisch fragte. Zürnend frug der Derwisch ihn, warum Er nicht spreche? Einer der Kosaken Trat zum Derwisch, bog zum Gruß den Racken, Sprach:

— Der Herr dient noch nicht lang im Heer, Ist der Jüngste von den Ossizieren, Und das Russischsprechen wird ihm schwer — Doch versteht er gut zu kommandiren Und den Muth der Seinen anzuseuern, Denn im Feld verständigt man sich bald: »Vorwärts, Kinder! linksum! rechtsum! halt!« Das geht ihm wie Wasser von dem Munde. —

Ift der Mann benn keiner von den Euern?«
Frug der Derwisch, staunend ob der Kunde.

— Nein, — sprach der Kofat — viel hundert Meilen Aus der Fremde kam er über's Meer, Um Gefahr und Ruhm mit uns zu theilen, Und man hält ihn hoch im ganzen Heer. —

Doch der Derwisch schüttelt' mit dem Haupte, Als ob er den Worten nicht recht glaubte. Prüsend traf sein Blick den Blick des kühnen Jungen Kriegers:

»Mußte er wohl fliehn Aus der Heimat? drückt die Blutschuld ihn, Sucht er hier den Feind, die Schuld zu sühnen? «

#### Der Rosaf sprach lächelnd: -- nein! --

»Drd was

- Rief ber Derwisch - wedt in ihm ben Haß Gegen und? Bas trieb ihn in bies Land? Was erhebt zum Tobtschlag seine Sand Gegen Menschen bie ibm unbefannt?«

Sprach's. In Jorn ber junge Krieger fland; Beigte mit ber Sand als wollt' er fagen: Schlagt mich tobt, boch laßt bie bummen Fragen!

Und ber Derwisch wies nach seiner Stirne: "Ift wohl nicht gang richtig im Behirne? Beiftverwirrten ift bie Schuld berzeihlich, Denn ber Wahnfinn ift ben Menschen beilig. Bebt fein Pferd ibm, lagt ibn beimwarts reiten, Möge Allah Beilung ihm bereiten!«

Staunend ftand ber junge Rrieger ba, Bußte staunend nicht wie ihm geschah. Baben ihm fein Pferd bes Derwisch Mannen, Schwang er fich hinauf und flog bon bannen.

Schon erlosch ber Glanz ber Abendröthe. Und ber Derwisch blies auf seiner Flote Um die bofen Beifter zu verscheuchen. Unter ihrer Last die Thiere keuchen, Doch ber Derwisch gab zur Gile Beichen, Noch vor Nacht ein Obdach zu erreichen.

## Aeunzehnter Gesang. Die heimbringung ber Lobten.

Glühroth steigt der Mond am Himmel auf, Pstanzt sich als ein blutig Riesenhaupt Auf des Hochgebirges breiten Racken; Spiegelt glüh sich in des Gießbachs Lauf, Macht der Wälder Kronen goldbelaubt, Färbt mit Purpur schwarze Felsenzacken.

Schimmernd ruht die Nacht im Sterngefunkel; Nur in Wald und Schluchten liegt es dunkel; Nur aus Schlucht und Wald fernes Rauschen schallt, Schallt's wie Wiederhall verworr'ner Stimmen. Ueber'm Monde kleine Wölkchen schwimmen, Kleine Wölkchen, buntgesteckte, helle, Wie zerriss'ne Leopardenfelle...

Hoch! wer naht bort auf der Felsenstraße, Scheucht die Raben von dem Leichenfraße? Sind es Krieger, die vor Feinden sliehn, Sind es Räuber, die zum Raube ziehn?

Krieger sind es, die der Feind geschlagen, Die vor Emir Hamsab mußten weichen; Räuber sind es, bie nach Raube jagen, Doch ber Raub — sind ihrer Brüder Leichen!

Mannen sind's vom Stamme Amurad's, Des erschlagnen Karawanensührers — Beimlich Nachts durchspähen sie den Platz Nach dem Leib des todten Zwietrachtschürers; Nach des Führers Leiche und der Andern, Daß im Grabe ihnen Ruhe werde: Unstät müssen sonst die Seelen wandern Unbegraben auf der fremden Erde.

Ruhm gebührt den Ruhmerstrebenden, Die erliegen vor der Feinde Streichen — Aber Schmach den Ueberlebenden, Die nicht retten ihrer Brüder Leichen! Denn der Lebende hält Tobte heilig!

Und sie suchen ringsum, suchen eilig, Haben ihre Brüder bald gefunden, Jeder einen auf sein Pferd gebunden. In den Sattel schwingen sich die Reiter, Murmeln ihr Gebet und jagen weiter.

## Zwanzigster Gesang. Des Kriegers Schicksale.

Sträubt euch nicht, ihr leichenscheuen Pferte! Tragt die Todten zu der Beimat Erte, Daß sie nicht vermodern unbegraben, Offner Fraß den Geiern und den Raben!

Sah der Tag sie frisch noch und lebendig, Und die Nacht bringt sie zurück als Leichen... Blück und Sieg, wie seid ihr unbeständig! Tod! wie schnell triffst du mit deinen Streichen!

Schaut euch um! ein Reiter kommt gesprengt Sinter uns, ich kann den Husschlag hören! — Einer von den Kriegern ruft's und schwenkt: — Will man unsre Todtenseier stören? Bönnt der Sieger uns nicht heimzutragen Unsre Brüder, in der Schlacht erschlagen?«

Der so sprach, bereitet sein Geschoß, Schießt, sich seitwärts wendend auf dem Roß.

Bei dem Schusse stöhnt der fremde Reiter, Schwenkt sein Pferd und jagt im Fluge weiter. Der Getroffne war der junge Krieger! Kaum entronnen aus der Haft der Sieger Sucht' er nächtlich noch in schneller Flucht Seinen Heimweg durch die Felsenschlucht. Aus der Feindeshand entkam er frei, Und aus Freundeshand traf ihn das Blei! Der die Kugel aus dem Lauf entsendet, Wußte nicht wohin ihr Lauf gewendet!

Doch der Krieger lebt noch, kann noch reiten, Hülfe mag ihm Heilung noch bereiten . . .

Und zur Heimat wandte sich ber Zug Der die Leichen der Erschlagnen trug.

## Sechstes Buch.

Gesang XXI—XXV.

#### Einundswanzigster Gesang. Enft und Ceib.

Freude war im Stamme Ali's Ob des Raubs der Karawane Und der Feinde Riederlage.

Reicher Beutetheil ward Allen, Und man schlachtete zwölf Stiere, Brachte Meth, und Milch, und Hirse, Allem Volk ringsum zur Speise.

Doch das Freubenmahl der Einen Ward zum Trauermahl den Andern: Denn die Anderwandten flagten Der Gefallnen. Sie begruben Solche an geweihter Stätte; Und die Klageweiber heulten.

Ali-Beg, ber Wolf, blickt sinster. Von der Beute nahm er wenig, Und die Freude theilt' er gar nicht! Die gebundnen Moslem ließ er An die nächsten Bäume hängen, Allem Raubgethier zum Fraße.

Grimmgemuth und finster geht er, Daß ihn meiden die ihn kennen. Und es wundert sich der Derwisch:

"Ift dir Ungläck widerfahren? Daß dein Blick sich so verdunkelt, Und so sinster deine Stirne! Laß mich wissen was dich drückt: Meiner Freundschaft kannst du trauen, Deine Trübsal trag' ich mit dir Wie ich deine Freuden theile! Oft schon wußt' ich Schmerz zu lindern, Und mein Wort ward oft zum Troste! «

#### Zweinndewanzigster Gesang. Botschaft aus dem Feindeslager. Wie ein Ruffenhäuptling um Aba freit.

Sprach zum Derwisch Ali Beg:

Botschaft kam vom Ruffenfeldheren, Einer seiner Uga's will Aba, meine Tochter freien, Und entbietet solche Märe:

»Friebe zwischen uns und euch! Bis in unfre Belte ift Deiner Tochter Ruhm erklungen, Ihrer Anmuth Ruhm und Schönheit! In mein Ohr zog ein bie Runde, In mein Berg zog ein die Liebe. Gieb die Jungfrau mir zum Weibe! Und als Mitgift hundert Mannen Rebst bem Land bas fie bewohnen, Sei es noch so flein von Umfang. Doch verbrieft muß Alles sein, Und beglaubigt burch bein Siegel. Und, gewährst bu was ich bitte, So bleibt Freundschaft zwischen uns: Frei wohnst bu auf freiem Boben, Wir beschüßen beine Grengen, Und uns trennt hinfort tein Haber.

Doch, versagst du mir die Tochter, So ist Feindschaft zwischen uns: Wir verbrennen eure Wälder Und verwüsten eure Dörfer, Und erzwingen durch Gewalt Was du uns versagt in Güte.

Neue Seere schickt ber Jar, Groß und stark genug an Zahl, Daß sie mit den Bajonetten Selbst den Himmel stüzen könnten, Wenn er einzustürzen drohte Vor dem Donner der Geschüze! «

Also lautete die Botschaft.

Sprach zu Ali-Beg der Derwisch: Welche Antwort ward dem Herold?

Daß ich lieber meiner Tochter Herz am Fels zerschmettern würde, Als es anvertraun dem Feinde! Doch der Herold sprach:

Drei Tage Giebt der Feldherr dir Bedenkzeit, Denn ich melde nicht als Antwort Was dein Mund im Jorn gesprochen. Pslege Rath mit den Usbenen Und den Priestern deines Stammes, Wie es Brauch in deinem Lande. Nach drei Tagen komm' ich wieder Und erwarte deine Botschaft.«

## Preinndswanzigster Gesang. Des Derwisch Rathschläge und Ali-Beg's Trop.

# Sprach ber Derwisch:

Sieh die Folgen Deines Stolzes, Ali-Beg! Starte Ruffenbesten trennen Dich vom Heeresbann Schampl's; Alle Lesghierfürsten haben Um sein Banner sich geschaart, Du allein stehst tropig einsam, Dir und Undern zum Verderben -Und haft boch benselben Glauben, Und befämpfft benselben Feinb! Und Schampl bankt bir sein Leben! Warum trennst bu bich von ihm? Warum läßt bu beine Mannen Richt zu seinem Beerbann ftogen, Daß vereint unwiderstehlich Was zersplittert leicht bezwingbar! Seiner Hulfe bift bu ficher, Dem Gott selbst burch bich geholfen: Warum folgst du dem Imam nicht?

Darauf Ali-Beg, ber Wolf, sprach:

Frag' ben Fels, in bessen Klüsten Sich ber Abler birgt, warum Er nicht solgt bes Ablers Fluge? Hundert Abler mögen kommen, Obdach suchen in der Felsschlucht, Doch der Fels steht unbeweglich!

Mie ein Pilger hat vergebens Ungeklopft an meine Pforte; Nie ein Flüchtling hat vergebens Schutz gesucht in meinem Hause; Wo ich helsen kann, da helf ich, Selbst bedarf ich keiner Hülse: Doch der Erste meines Stammes Will ich sein, — wenn auch der Aermste. Unabhängig will ich leben, Gleichwie meine Väter lebten; Wo ich bin, da will ich bleiben, Unbeweglich wie der Fels!

— Unabhängig, sprach ber Derwisch, Ist kein Mensch auf dieser Erde, Nicht der Größte, nicht der Kleinste...

Wieder Ali-Beg bas Wort nahm:

Jeder ist es, der es sein will, Wie ich's din mit meinem Volke. Frei ist Jeder meiner Mannen, Jeder hat sein Stückhen Landes, Seine Pferde, seine Stiere, Seinen Pflug, das Land zu bauen. Das Gewehr auf seiner Schulter Und die Pflugschar in der Hand Geht der Mann an seine Arbeit. Alle solgen meiner Stimme, Aber nicht als meine Sklaven. Ich besehle — sie gehorchen Weil sie wollen — frei ist Jeder! Doch ich selbst kann nicht gehorchen, Weil ich nicht gehorchen will. Meine Väter herrschten hier, Und ich solge ihrem Beispiel. Was Jahrhunderte gesestigt Soll ein Augenblick nicht lösen!

#### Sprach ber Derwisch:

Doch bedenke Furchtbar ist die Macht des Zaren, Und wie Ungezieser mehren Seine Krieger sich im Lande. Kaum sind hundert Mann erschlagen, Kommen tausend andre wieder; Seine Macht ist stets im Wachsthum, Einzeln kann sie Keiner brechen; Nur wenn ihr vereint kämpst, mag Sich ein Damm dem Strome bilden, Weil vereint unwiderstehlich Was vereinzelt leicht bezwingbar.

Darauf Ali-Beg, ber Wolf, sprach:

Timur Chan und Nabir Schah Ueberschwemmten auch die Lande Rings umher mit ihren Schaaren, Räuber sind es, die nach Raube jagen, Doch ber Raub — sind ihrer Brüber Leichen!

Mannen sind's vom Stamme Amurad's, Des erschlagnen Karawanensührers — Heimlich Nachts durchspähen sie den Platz Nach dem Leib des todten Zwietrachtschürers; Nach des Führers Leiche und der Andern, Daß im Grabe ihnen Ruhe werde: Unstät müssen sonst die Seelen wandern Unbegraben auf der fremden Erde.

Ruhm gebührt den Ruhmerstrebenden, Die erliegen vor der Feinde Streichen — Aber Schmach den Ueberlebenden, Die nicht retten ihrer Brüder Leichen! Denn der Lebende hält Todte heilig!

Und sie suchen ringsum, suchen eilig, Haben ihre Brüder bald gefunden, Jeder einen auf sein Pferd gebunden. In den Sattel schwingen sich die Reiter, Murmeln ihr Gebet und jagen weiter.

## Zwanzigster Gesang. Des Kriegers Schicksale.

Sträubt euch nicht, ihr leichenscheuen Pferte! Tragt die Todten zu der Beimat Erbe, Daß sie nicht vermodern unbegraben, Offner Fraß den Geiern und den Raben!

Sah der Tag sie frisch noch und lebendig, Und die Nacht bringt sie zurück als Leichen... Glück und Sieg, wie seid ihr unbeskändig! Tob! wie schnell triffst du mit beinen Streichen!

Schaut euch um! ein Reiter kommt gesprengt Hinter uns, ich kann den Husschlag hören! — Einer von den Kriegern ruft's und schwenkt: — Will man unsre Todtenseier stören? Gönnt der Sieger uns nicht heimzutragen Unsre Brüder, in der Schlacht erschlagen?«

Der so sprach, bereitet sein Geschoß, Schießt, sich seitwärts wendend auf dem Roß.

Bei dem Schusse stöhnt der fremde Reiter, Schwenkt sein Pferd und jagt im Fluge weiter. Der Getroffne war der junge Krieger! Kaum entronnen aus der Haft der Sieger Sucht' er nächtlich noch in schneller Flucht Seinen Seimweg durch die Felsenschlucht. Aus der Feindeshand entkam er frei, Und aus Freundeshand traf ihn das Blei! Der die Kugel aus dem Lauf entsendet, Wußte nicht wohin ihr Lauf gewendet!

Doch der Krieger lebt noch, kann noch reiten, Hülfe mag ihm Heilung noch bereiten . . .

Und zur Seimat wandte sich der Zug Der die Leichen der Erschlagnen trug.

# Sechstes Buch.

Gesang XXI—XXV.

#### Einundswanzigster Gesang. Lust und Leib.

Freude war im Stamme Ali's Ob des Raubs der Karawane Und der Feinde Niederlage.

Reicher Beutetheil ward Allen, Und man schlachtete zwölf Stiere, Brachte Meth, und Milch, und Hirse, Allem Volk ringsum zur Speise.

Doch das Freudenmahl der Einen Ward zum Trauermahl den Andern: Denn die Anverwandten klagten Der Gefallnen. Sie begruben Solche an geweihter Stätte; Und die Klageweiber heulten.

Ali-Beg, der Wolf, blickt finster. Von der Beute nahm er wenig, Und die Freude theilt' er gar nicht! Die gebundnen Moslem ließ er An die nächsten Bäume hängen, Allem Raubgethier zum Fraße.

Grimmgemuth und finster geht er, Daß ihn meiden die ihn kennen. Und es wundert sich der Derwisch:

Daß dein Blick sich so verdunkelt, Und so sinster deine Stirne! Laß mich wissen was dich drückt: Meiner Freundschaft kannst du trauen, Deine Trübsal trag' ich mit dir Wie ich deine Freuden theile! Oft schon wußt' ich Schmerz zu lindern, Und mein Wort ward oft zum Trosse! «

#### Zweiundswanzigster Gesang. Botschaft aus dem Feindeslager. Wie ein Russenhäuptling um Aba freit.

Sprach zum Derwisch Ali Beg:

Botschaft kam vom Ruffenfeldheren, Einer seiner Uga's will Ada, meine Tochter freien, Und entbietet solche Märe:

»Friebe zwischen uns und euch! Bis in unfre Zelte ift Deiner Tochter Ruhm erklungen, Ihrer Anmuth Ruhm und Schönheit! In mein Ohr zog ein bie Runde, In mein Berg zog ein die Liebe. Gieb die Jungfrau mir zum Weibe! Und als Mitgift hundert Mannen Rebst bem Land bas fie bewohnen, Sei es noch so flein von Umfang. Doch verbrieft muß Alles sein, Und beglaubigt burch bein Siegel. Und, gewährst du was ich bitte, So bleibt Freundschaft zwischen uns: Frei wohnst du auf freiem Boben, Wir beschüten beine Grenzen, Und uns trennt hinfort kein Haber.

Wie sie Manchen schon geblendet — Nimmer euch ihr Reichthum locken: Denn ihr Gold und ihre Thate Wiegen schwerer als die Schwerter!

Nicht um Aba freit der Aga:
Sie dient nur als schöner Vorwand
Für des Feindes schwarze Absicht!
Aba's dunkle Locken sollen
Nur zum Fangnetz werden Andern;
Orum verlangt er Brief und Siegel
Für das Land und für die Mannen,
Daß er Andern zeigen kann:
Selbst der Wolf von Lesghistan
Hat sich unster Macht gebeugt,
Giebt als Geißel uns die Tochter!

Wär' es blos der Liebe wegen, Möchte jeden Landes Tochter Fremden Mannes Gattin werden, Ob der Glaube sie auch trenne: Keinen Glauben hat die Liebe Als den Glauben an sich selber! Wie die schönen Grusierinnen, Die vom Christenthum nicht lassen, Jährlich nach Istambul wandern In das Harem des Chalisen: Möchten schöne Mosleminen Auch in Christenhäusern wohnen, Unbeschabet ihres Glaubens:

Aber hier find andre Zwecke! Und bes Landes Sagen melben Schon von manchem Schredensbeispiel, Wie der Weiber lange Haare Rege für die Völker wurden, Sie zu fangen und zu halten.

Eine Fürstin der Rabarder Freite einen Russenzaren, Und das Bolt war der Rabardah Einst das mächtigste der Völser Weit umher in diesen Landen. Wo ist seine Macht geblieben? Starke Russenbesten liegen Im Rabarderland — wie Fleden Auf dem Mantel seiner Freiheit!

So noch viel in seinem Eiser Redet Muhammed, der Derwisch; Und es horchten ihm voll Ehrsurcht Die Usdene und die Priester: Denn er redete gewaltig, Und nicht wie die andern Menschen. Aus dem Worte sprach die Wahrheit, Wie die Seele aus dem Auge, Und dem Wort entsprach die That. Alle rühmten seine Weisheit, Seine Kenntniß und Erfahrung. Und der Derwisch schloß die Rede Wie er jede Rede schloß Wo es galt den Muth zu weden Und die Herzen zu entzünden: Groß ist Allah, groß ist Sein Prophet! Selig ist, wer Seine Bege geht! Selig sind die Gläubigen und Streiter, Seiner Lehre, Seines Ruhms Verbreiter! Selig sind, die viele Russen schlagen, Denn sie werden Ruhm bei Gott erwerben! Selig sind, die Seine Banner tragen, Denn der Herr bewahrt sie vor Verderben! Alle Gläubigen hat er berusen Seine Racheslamme neu zu schüren, Denn der Feinde Leichen sind die Stusen, Die zum Thor des Paradieses sühren!

# Siebentes Buch.

Gefang XXVI—XXX.

#### Sechsundswanzigster Gesang. Der Samur.

Meißend sind die Ströme alle, Die don Eis und Schnee gezeugten, Die auf Bergesthron gedornen Und an Wolfenbrust genährten: Aber reißender als alle Ist der Samur. Vom Gebirge Stürzt er nieder jähen Sturzes, Und in blautem Stahlgeschmeide, Wie die Söhne des Gebirges, Geht er kämpsend seine Bahn.

Reine Lasten trägt sein Rücken, Reinem Menschen ist er bienstbar. Stolz und frei stürmt er einher, Bis er kommt zum Kaspimeere, Wo er kämpsend untergeht. Aber wie er stirbt im Meere Hat der Berg ihn neu geboren: Denn das Leben folgt dem Tod, Wie der Tod dem Leben folgte, Alles wechselt — Nichts vergeht!

## Siebenundswanzigster Gesang. Ibrahim's Hort.

UHo der Fluß in rauhem, tiefem Bette, Aus der letten Hohlschlucht thalwärts rauscht, Und die Höhn der kahlen Bergeskette, Wie er ostwärts windet seinen Lauf, Rings mit grünem Hügelland vertauscht: Steigt zerklüftet eine Felswand auf, Streckt nach hinten krumme Arme aus— Oort im kühlen Grunde liegt ein Haus Unterirdisch in dem Fels versteckt, Rings durch Wald und Hügel dicht verbeckt.

In dem Haus wohnt Aba. Neben ihr Wohnt ihr Bruder, ber vor Hamsad's Rache Zuslucht suchte unter diesem Dache. Sicher vor Verfolgung ist er hier. Noch kein Feind hat Kunde von dem Orte. Ostwärts, wo des Samur Fluten brausen, Schügen ihn die hohen Felsenmauern, Ueber ihm die Mannen Ali's hausen, Und nur Wen'ge wissen von dem Horte.

Aber Ibrahim lebt hier in Trauern, Und er sehnt sich auswärts nach den Bergen! Lieber frei will er dort leben schußloß, Als hier feig versteckt, in schlasser, träger Sicherheit, sich selbst und Andern nugloß; Ohne andres Ziel, als sich zu bergen Ein gehetztes Wild vor seinem Jäger!

Wäre nicht ber Sohn Gehorsam schuldig Dem Erzeuger: nimmer lang' geduldig Hätte Ibrahim geweilt im Horte; Er gehorchte nur bes Vaters Worte.

Doch die Trägheit wurde ihm zur Plage. Und er ging hinaus am frühen Tage Trutz zu bieten der Gefahr, den Wettern, Im Gebirg dem Turi nachzuklettern, In den Wäldern Hirsche zu erjagen, Abends reiche Beute heimzutragen.

#### Achtundswanzigster Gesang. Aba's Walten und Leben.

In den Frau'ngemächern schafft indessen Aba mit den Mägden; läßt das Essen Von des Bruders Beute zubereiten, Rührt geschäftig selbst die Hand zu Zeiten, Und aus Rosenblättern, saft'gen, frischen, Del-getränkten, Zudermehl-bestreuten, Macht nach heim'scher Weise Sie die Lieblingsspeise Ibrahim's, zum Wild ihm aufzutischen; Läßt, dem Bruder ein Getränk zu mischen, Hirsemehl und reinen Honig brauen, Sürsemehl und reinen Honig brauen, Süß des Jägers trocknen Gaumen labend, Wenn er heimkehrt von der Jagd am Abend.

Alle Pflichten übt sie guter Frauen; Schneidet selbst mit kunstgeübter Hand Sich die Muster zu dem Sammtgewand, Das sie anlegt nach dem Morgenbade. Vierlich dis zur wohlgeformten Wade Wallt das Kleid um ihre schlanken Glieder. Unten dauschen seidne Hosen nieder Auf die gelbbeschuhten Füßchen. Oben Ist Gesicht und Busen leicht umwoben

Durch ein seines, blendendweißes Tuch; Doch, wer sehn kann, sieht dadurch genug Von des Busens Schnee, des Augenlichtes Glut, den seinen Zügen des Gesichtes.

Wenig Augen sehn ben stolzen Wuchs Aba's, und die Sorgsalt ihres Schmucks: Denn nur Mägde sind in ihrer Nähe. Doch sie sorgt in reinlicher Gewöhnung für des Leibes Pslege und Verschönung Als ob täglich alle Welt sie sähe!

Wohl gebührt der Jungfrau Preis und Ruhm, Deren Leib ihr selbst ein Seiligthum, Eines reinen Serzens reine Wohnung, Die sie pslegt mit liebevollem Fleiß, Unbekümmert ob die Welt es weiß, Denn solch Streben ist sich selbst Belohnung!

Wohl geziemt sich auch die schöne Hülle Zu der Reize jugendlicher Fülle, Züchtig fremden Blicken unerreichbar: Denn kein Schmuck, von Menschenhand gemacht, Ist der jungfräulichen Gliederpracht, Die sich zeigt wie Gott sie schuf, vergleichbar!

Und die Schönheit soll'sich nicht entweihen, Braucht sie, wie sie ist, nicht Schmuck zu leihen: Mag doch Schönes sich zu Schönem sinden, Will sie schamhaft sich dem Blick entwinden.

Also Aba in der Wahl des Schmucks. Schön umkleidet ist ihr schlanker Wuchs, Ob sie früh im weißen Morgenkleide Mit den Mägden schafft im Frau'ngemache — Ob sie nach dem Bade auf dem Dache Sist, umwallt von Sammet und von Seide, Reich geschmückt mit Spangen und Geschmeide.

Denn es wird der Landestöchter Wen'gen Solcher Schmuck zu Theil, den bald als Beute Ihr der Vater schenkt, — bald Handelsleute Hier zu Kaufe bringen aus Armenien.

### Aennundswanzigster Gesaug. Aba's Klage.

Poch sie ist nicht wie sie früher war! Psiegt sie auch wie sonst das dunkle Haar, Schmückt sie auch wie sonst die weißen Glieder, Kennt sie doch, wer sie gekannt, kaum wieder.

Wohl ihr Wuchs, ihr Gang, ihr Angesicht: Doch die muntre Aba ist es nicht!

Traurig senkt sie oft das Köpschen nieder, Blickt zerstreut, hört nicht was man ihr spricht— Plözlich färbt sich glühroth ihr Gesicht Und ein Zittern geht durch alle Glieder;

Und sie schaut umher und athmet schwer, Wie aus einem bangen Traum erwacht; Faßt sich wieder schnell, und scherzt und lacht..

Das ist nicht bas alte Lächeln mehr! Und bas Scherzen Kommt ihr nicht von Herzen.

Doch, was weckt in Aba's Brust dies Leid? Trauert sie ob ihrer Einsamkeit? Ach, der Menschen sind ihr noch zu viele Um sie her — sie flieht der Mägde Spiele; Selbst der Bruder wird ihr oft zur Pein, Und am liebsten ist sie ganz allein!

Hat sie Sehnsucht nach den Bergeshöhn?

Ist es oben kalt und öbe doch, Und schien früher ihr das Thal so schön Wo des Samur kalte Fluten brausen, Und die Mannen ihres Stammes hausen. Hier im Horte ist es schöner noch!

Reicht der Blick auch nicht so in die Weite, Mag er lustig doch im Kreise wandern: Rauhe Felsen auf der einen Seite, Weich umgrünte Hügel auf der andern. Frischer Blumendust Würzt die warme Lust; Vor der Sonne Glühn Schütt der Blätter Grün.

Duellen rieseln unter Oleander, Bligen durch das Grün wie Silberfädchen, Meiden sich und suchen sich einander, Klar, durchsichtig bis zum Grunde, wie Klare Augen herzensreiner Mädchen; Im Gebüsche schweigt das Zwitschern nie . . .

Wohl allein sitt Aba stundenlang, Rings am Schönen ihren Blick zu weiden; Doch sie blickt so trübe oft und bang, Wie gedrückt von einem schweren Leiden. Aengstlich späht sie jest umber im Kreise, Ob auch Riemand sie belausche : . . leise Spricht sie:

»Gott, was deukt er wohl von mir! Ach, gewiß, er folgte meinem Wort, Stieg am frühen Tag — derweil ich bier Um ihn weinte — auf, daß er mich suche; Und in Zürnen eilt' er wieder fort: Die er suchte, kam ihm nicht entgegen! Einst wohl wurde mir sein Fluch zum Segen, Jeht wird dieser Segen mir zum Fluche!

Könnt' er mir in's Herz sehn — sehn wie ich Um ihn leide! . . . benkt er wohl an mich? «

## Preissigster Gesang. Die Sprace der Liebe.

Ja, er benkt an dich! kein Habern Trübt in seiner Brust die Liebe . . .

Wie der Erde Feueradern Durch geheimnißvoll Getriebe, Auf geheimnißvollen Bahnen, Den entferntesten Vulkanen Botschaft von einander künden, Und zu gleicher Glut entzünden:

Also hat die junge Liebe Ihr geheimnisvoll Getriebe, Daß, was eine Brust entzündet, Sich der andern Brust verfündet — Ob in Freude, ob in Schmerz, Ob getrennt durch Raum und Orte. Wie das Auge, hat das Herz Seine Sprache ohne Worte. Weh ihm, der sie nicht versteht! Dem das Menschliche entgeht, Das vom Thier uns unterscheidet. Während Aba einsam leibet, Und im Wachen und im Schlummer Sein gebenkt: weilt er auch einsam, Und im Wachen und im Schlummer Denkt er ihrer. So gemeinsam Leben Beibe auch geschieden; Denn dieselbe Glut erregt sie, Und dieselbe Sehnsucht trägt sie Zu einander. Und hienieden Ganz vereinsamt fühlt sich Keiner Der noch liebt, und glaubt daß Einer Un ihn benkt und mit ihm leidet, Ob der Raum auch Beide scheidet.

Also Hamsad. Sein Geschick Trübt nicht mehr wie sonst den Blick, Seit der Derwisch ihm begegnet, Ihn getröstet und gesegnet; Ihn geweckt zu neuem Leben, Neuem Hoffen, Glauben, Streben.

Liegt das Ziel auch noch so fern: Was man wünscht, das glaubt man gern!

Schwer wohl in der Einsamkeit Drückt auf Hamsad jetzt die Zeit; Denn wie Wasser nicht im Siebe, Bleibt Geduld nicht bei der Liebe.

Aber wo sich solcher Art Ungeduld und Liebe paart, Ist die Hoffnung stets im Bunde, Zeigt den Lohn für Qual und Mühe. Stets zu spät kommt gute Kunde, Schlechte Kunde stets zu frühe.

Doch, wer hofft, bleibt frohen Muthes, Denn die Hoffnung zeigt nur Gutes.

Und die Liebe weiß zu stillen Jeden Schmerz um ihretwillen! Aus den Thränen die ihr sließen, Macht sie Freudeblumen sprießen.

Einem Quell im Wistensande Ist die junge Liebe gleich: Ringsum dorrt's vom Sonnenbrande, Liegt es wüst umber im Lande, Aber an der Quellen Rande Lacht es dust- und blumenreich!

## Achtes Buch.

Gefang XXXI—XXXV.

### Einunddreissigster Gesang. Die Stufen der Erkenntniß.

#### 1.

Damsad liest die heil'gen Schriften Die der Derwisch ihm gegeben; Forscht mit weihevollem Sinne In den Stusen der Erkenntniß, « Wie Schampl sie vorgezeichnet Als der Völker neue Richtschnur In dem Labyrinth der Weisheit, Wo längst Keiner mehr den Eingang, Keiner mehr den Ausgang wußte.

Der Imam, auf goldne Schnüre Zog er ächte Weisheitsperlen, Die er sammelte und suchte Aus den Schriften alter Susi's, Aus vergilbten Pergamenten, Aus verschlammten Redemuscheln.

Gott erhellte seinen Geist, Daß er nur bas Rechte wählte, Und der Worte Sinu enthüllte Wie der Bräutigam das Antlit Seiner Braut am Hochzeitsabend.

Und er bohrte alle Perlen, Und er löste jedes Räthsel.

Also ward die Offenbarung In den "Stufen der Erkenntniß."

### Zweinnddreissigster Gesang. Die Stufen ber Erkenntniß.

2.

Dieses aber ist ihr Anfang, Wie geschrieben steht:

"Im Namen Allah's, des Barmherzigen, Des allmächtigen Erbarmers!

Ruhm und Preis dem Gott der Gläub'gen, Der die Pforte Seiner Gnade Uns erschlossen durch sein Wort, Das Er vor uns springen läßt Eine Quelle in der Wüste!

Ruhm sei Ihm, ber uns gemacht hat Zu der Freiheit Fackelträgern, Und zu Stützen Seines Glaubens!

Dieses ist des Glaubens Deutung In den »Stusen der Erkenntniß, « Wie sie schrieb Habis-Ismaïl, Kasi-Mullah sie erweitert, Und Imam Schamps vollendet: Ein Gesetz verbindet Alle Die an Gott, den Einen, glauben, Außer dem kein andrer Gott ist — Der belohnt die an Ihn glauben, Und bestraft die Ihn verleugnen.

Das Gesetz lehrt fasten, beten; Lehrt uns Gutes thun den Armen; Reinigung und Wallfahrt üben.

Dies Gesetz kennt jeder Moslem. Wer nicht lesen kann im Koran: Dem verkunden es die Priester.

Doch, wer das Gesetz blos hält, Und nichts weiter thut als dieses, Zählt noch nicht zu den Erwählten: Denn aus Furcht das Böse meiden Heißt noch nicht das Gute üben.

Und es giebt der Moslem viele Die nach dem Gesetze pünktlich Waschung und Gebete halten, Und das eigne Volk verleugnen, Und um Gold dem Zaren dienen!

Die das Gotteswort zur Stufe Machen, um emporzusteigen In der Gunst der Mächtigen —

Das find unfre schlimmften Feinde!

Doch die Strafe wird sie treffen; Wahrlich, denn ich sage euch:

Einst mit schwarzem Antlitz werden Sie vor Gottes Thron erscheinen, Und Sein Zorn wird sie verderben!

So spricht Gott durch den Propheten.

Doch nur Wenige beachten, Und noch Weniger verstehen Seiner Lehren Kern und Inhalt!

Denn das Gotteswort liegt vor uns Wie das Meer, das Alle sehen, Und nur Wenige ergründen: Nur die Taucher, die die Perlen Aus des Meeres Tiese holen!

Aus der Tiefe wächst das Hohe. Auf dem Grund des Glaubensmeeres Liegt die Perle der Erkenntniß —

Beil dem Taucher, ber sie sindet!«

## Preinnddreissigster Gesang. Die Stufen der Erkenntniß.

3.

Denn der Lohn harrt ihrer Arbeit.

Aber Weh den Geistesträgen, Die nicht glauben und nicht suchen — Denn der Fluch folgt ihren Schritten!

Wasser sind sie, die nicht fließen; Bäume die nicht Früchte treiben; Blumen ohne Glanz und Duft . . .

Der Erkenntniß Stufen giebt es Viere. Auf der ersten steht Jeder Strebende nach Wahrheit.

Auf des Meeres Oberfläche, Die der ersten Stufe gleich ist — Schwimmt das Schiff; wer es besteigt Wandelt auf der zweiten Stufe.

Und das Schiff zieht durch die Wogen — Oben lacht der blaue Himmel,

Unten droht die dunkle Tiefe — Und er sucht, bis er die Muschel Findet, die die Perle birgt. Dieses ist die dritte Stuse.

Und er kehrt zu seinem Volke, Löst das Kleinod von der Hülle: Aus der Muschel blitt die Perle Der Erkenntniß ihm entgegen. Führt ihn zu der vierten Stuse, Die die letzte ist und höchste, Denn sie einigt uns mit Gott!

So ersteht was untergeht, Führt die Dunkelheit zum Lichte, Und die Tiese zu der Höhe.«

### Bierunddreissigster Gesang. Die Stufen der Erkenntniß.

#### 4.

"Whie das Meer soll unser Volk sein: Festumgrenzt ein mächtig Ganzes, Ungetrennt, unüberwindlich, Nur den Himmel über sich.

Wie die ungetrübte Meerflut Rein den Himmel wiederspiegelt: Soll im reinen Volkesglauben Gottes Geist sich wiederspiegeln. Denn Gott, da er schuf die Erde, — Wie geschrieben in der Thora — Schuf den Menschen sich zum Bilde, Gab ihm göttliches Gepräge . . .

Wenn sich Wolken, flutverdunkelnd, Zwischen Meer und Himmel drängen, Daß sich Sonne, Mond und Sterne Nicht im Meere spiegeln können: Kräuselt zürnend sich die Fläche, Gottes Sturm verscheucht die Wolken; Und die Blize die sie schleubern, Und die Donner: sie bereiten Ihnen selbst den Untergang!

Wenn sich Feinde, volkberderbend, Auf uns stürzen, uns zu trennen Von dem Gott an den wir glauben: Soll sich Well' auf Welle heben Aus dem Meer des Volks — einherziehn Mit dem gotterzeugten Sturme, Und nicht ruhn im heil'gen Kampfe Bis der letzte Feind vernichtet, Und die Wolken der Versuchung Unser Auge nicht mehr trüben.

Wer also für Gott den Einen Kämpft — für den wird Er auch kämpsen, Aus der Nacht den Tag erwecken.

Denn der Gott, an den wir glauben, Ist mit Denen die mit Ihm sind. Mit uns trifft Sein Zorn die Feinde; Und die Blitze die sie schleudern, Und die Donner: sie bereiten Ihnen selbst den Untergang!«

### Fünsunddreissigster Gesang. Die Stufen ber Erkenntniß.

**5.** 

Biele Bilder sind, die Stufen Der Erkenntniß darzustellen, Wie sie vor dem Geist des Menschen Viergestaltig sich erschließen:

Nacht und Sterne, Mond und Sonne; Körper, Athem, Sinn und Seele; Erde, Wasser, Licht und Feuer.

Gleichwie wolfenbüstre Nächte, Ohne Mond und ohne Sterne, Sind die Völker ohne Glauben.

Durch die Sterne wird es helle, Und noch heller wenn der Mond scheint, Dessen Licht der Sonne Abglanz, Deren Licht ein Ausstuß Gottes, Wärmend, zeugend und belebend. Solche Sonne bin ich selbst, Ich Schampl, des Volkes Erster, Dessen Licht von Gottes Lichte.

Um mich her find die Erwählten Meiner Herrschaft: meine Monde, Deren Licht von meinem Lichte: Die Naïbs, die schriftgeprüften Glaubenshelden. Ihnen folgen Die Muriden, die wie Sterne Durch die Nacht des Volkes leuchten.

Gine todte Körpermasse,
Jedem rohen Zwange sügsam
Sind die Völker ohne Freiheit.
Doch ihr Athem weckt den Sinn
kür des Menschen Recht und Würde:
Und dem Körper wird die Seele,
Die die Quelle alles Lebens
Das von Gott kommt und zurücksehrt
Zu der Quelle seines Ursprungs,
Eine ew'ge Bahn beschreibend,
Ohne Ansang, ohne Ende.

Diese Seele meines Volkes Bin ich selbst, des Volkes Erster! Und der todten Masse hab' ich Lebensodem eingeblasen, Ihr den Sinn geweckt für Freiheit. So hat Gott in Seiner Gnade Mich vor Allen groß gemacht. Doch der Kleinen Kleinster würd' ich, Wich' ich ab von Seinen Wegen, Denn die Stärfe fommt von Ihm! Und ich din in meiner Größe Nur das Wertzeug Seiner Hände!

# Meuntes Buch.

Gesang XXXVI—XXXIX.

Sechsunddreissigster Gesang. Wie Emir Hamsad Aba in Liedern rühmt.

So noch viel las Emir Hamsab In den Stusen der Erkenntniß, « Und es beugt sein junger Geist sich Vor der Sprüche tieser Weisheit; Und sein Auge wird geblendet Von der Bilder Glanz und Reichthum; Und bezaubert wird sein Ohr Durch der Worte Klang und Fügung.

Tief ergreift ihn solche Lehre, Wo die Kraft sich mit der Anmuth, Schönheit sich mit Weisheit paart.

Es gemahnt ihn früh'rer Zeiten Da er Herz und Geist gelabt An den Liedern alter Sänger, An Hasis und an Firdusi. Und in seinem Innern klingt es Wie von altbekannten Stimmen. Wie ein Thau nach langer Dürre Ist es auf sein Herz gefallen, Daß es treibt in neuer Frische.

Langsam nur im Menschengeiste Reimt das Saatkorn der Erkenntniß, Doch die Blumen wachsen schnell.

Hamsab denkt nicht an Schampl mehr, Er gebenkt nur seiner Aba.

Oft wohl bei ber Schriften Lesung Hat sein Blick sich abgewendet, Gleich als sucht' er etwas Andres.

Wie ein Pilger, trot des Schönen Das der Weg ihm zeigt, sich sehnend Oft nach seiner Heimat umschaut: Also schweifte Hamsad's Auge Nach der Heimat seines Herzens.

Süß berauscht ward sein Gemüth Von dem Duft der Redeblumen, Und es glüht in seinem Junern, Und sein Herz treibt selber Blumen.

Denn ein liebend Herz ist voll Aller Keime alles Schönen. Und in weihevollen Stunden Ringt sich los, was in der Tiese Des Gemüths verborgen liegt.

Oft zum Dichter macht die Liebe; Selbst ein Wunder, zeugt sie Wunder.

Und der Seufzer wird zum Worte, Und das Wort zur Sangeswelle. Eines findet sich zum Andern, Und — ihm selbst geheimnisvoll — Sprudelt aus der Brust des Menschen Eine frische Liederquelle . . .

So erging es Emir Hamsab.

In ihm drängt es süßen Dranges, Und sein Auge blickt verklärt: Und mit einer spizen Kohle Schreibt er auf den Rand der Blätter (Gleich als wär' es die Ergänzung Zu den Stufen der Erkenntniß,) Manches Lied zum Ruhme Ada's. "Whie zwei schneebedeckte Hügel Anzuschaun im Glanz des Mittags, Ist der Busen. Wie zwei Sonnen, Schwarzumstorte, sind die Augen, Wo die Tagsglut aus der Nacht bricht.

Aufgerollte Rosenblätter
Sind die Lippen. Aus der Muschel
Ihres Mundes blizen Perlen,
Weiße Perlen, die kein Meer birgt,
Außer diesem Meer von Schönheit,
Drin ich untergehe! Und wie Zwischen Nacht und Nacht der Tag liegt,
Strahlt ihr tageshelles Antliz
Aus den dunklen Lockenwellen,
Die zu beiden Seiten wogen
Glanzvoll dunkel wie die Nacht!« "Ich schlich in Weh und Grimme, Trug in der Hand den Tod — Da klang mir eine Stimme Und bannte meine Noth!

Den Weg des Unglücks nahm ich Zum Rand des Felsenrücks, Und auf dem Wege kam ich Zum Gipfel alles Glück!

Ich schlich auf bunklen Wegen, Fluch lenkte mein Geschick — Der Fluch ward mir zum Segen Durch einen einz'gen Blick! « "Seit du mich angeblickt, Mir beine Hand gereicht, Ward mir das Herz erweicht, Und all mein Trutz gefnickt Aba, durch dich!

Du wandtest meinen Sinn! Zum Leben ward der Tod, Zur Freude ward die Noth, Daß ich nun glücklich bin Aba, durch dich! « Mas ist ein Tag der hinter Wolfen lauert, Was eine Schönheit die im Dunkeln trauert, Was ein Demant der seine Strahlenpracht Lichtscheu verborgen halt in Bergesnacht?

O, heller Demant, strahle in die Welt! Laß meinen Urm den Ring sein der dich halt!«

## Siebenunddreissigster Gesang. Der Kosaten Klage und Befreiung.

"Hör', die Zeit währt lange, Bruder, Bis Wanuschka von dem Lager Wiederkommt uns auszulösen! «

Sprach's der Aeltere zum Jüngern Der gefangenen Kosaken; Und der Jüngre gab zur Antwort:

— Helf uns Gott! Mir ahnt nichts Gutes! In drei Tagen konnt' er hier sein, Und dies ist der sechste Tag schon. Wenn man uns nur nicht betrogen! Wer kann diesen Heiden trauen! —

»Ein Tscherkeß bricht nie sein Wort!«

— Aber warum wirft man uns In dies feuchte kalte Loch, Knebelt uns wie wilde Thiere? Deutlich hört' ich's vor'ge Nacht Dreimal vor der Thüre scharren, Wie Gescharr von Pferdehusen; Das bedeutet Unglück, Bruder! — »Laß die Grillen: Gott wird helfen! Ein Kosak kann viel vertragen, Und der Krieg macht schlimme Tage. Zweimal war ich schon gesangen, Jedes Mal entkam ich glücklich — Warum nicht zum dritten Male? Du bist zwanzig Jahre jünger, Und wirst noch zu Rosse siege! «

— Ach, Maruschka! — seufzt der Jüngre, Und begann ein Lied zu summen Aus der fernen Steppenheimat.

Wurde auch der Alte traurig, Und in Klagetonen, langsam, Huben Beide an zu singen:

#### Rosafenlied.

Such' nicht in der Reiter Troß mich, Geh' nicht aus, nach mir zu fragen! Nimmer wird mein schwarzes Roß mich Dir, mein Herz, entgegentragen!

Nie zur Heimat kehr' ich wieder, Deiner mich zu freuen; Wird der Sturmwind meine Glieder Weit im Feld zerstreuen!

Fragst du dann die Reiterhorden Was aus beinem Lieb geworden?

Werden sie auf beine Fragen Solche Untwort sagen:

Troff ein Schwert von rothem Blut, Troff ein Pferd von weißem Schaume — Dein Kosak ist todt, und ruht Unterm Weidenbaume!

Raum noch war das Lied verklungen, Als die Kerkerpforte aufsprang.

"Ein Tscherkeß bricht nie sein Wort!" Rief der Alte, da er sah Daß der Derwisch selber eintrat; Hinter ihm vier Krieger Ali's.

Man befreite die Gefangnen Und sie dankten Gott, und küßten Ihre Heil'genbilder, schlugen Fromm ein Kreuz dazu. Wanuschka Hatte doppelt Wort gehalten:

Statt dreihundert Schießpatronen Zur Erlösung der Rosaken: Führte er sechshundert mit sich!

## Achtunddreissigster Gesang. Derwisch Muhammeb und Emir Hamsab.

And zu Emir Hamsab wieder Kam der Derwisch. Innig freuten Beide sich des Wiederschens. Frage, Untwort, wechseln schnell.

Und es lächelte der Derwisch Als er Hamsad's Lieder sah, Die er schrieb zum Ruhme Aba's Auf den breiten Rand der Blätter In den »Stufen der Erkenntniß«:

Deine Aba sollst du sehen, Sprach er tröstend — morgen will ich Dich in ihre Nähe sühren, Wenn der Bruder auf der Jagd ist, Und der Vater bei den Mannen An der Grenze, um zu rüsten; Denn bald giebt es ernste Arbeit, Und dein Arm darf uns nicht sehlen.

Zweimal schon war ich im Horte Ibrahim's, des Sohnes Ali's. Ganz genau weiß ich die Stunden Wann er ausgeht, wann er heimfehrt, Und die Wege die er wandelt.

Aba kennt den alten Derwisch, . Und ich kenne Weiberherzen! Laute Reugier treibt zur Vorsicht; Mitgefühl erweckt Vertrauen; Und Vertrauen ist der Schlüssel Der des Herzens Pforte öffnet.

Was ich wissen wollte, wußt' ich Bald von ihr — denn meine Schlauheit Hat im Land' nicht ihres Gleichen!

Morgen führ' ich dich zu Aba! Doch Gefahr und Pflicht gebieten Daß dem kurzen Wiedersehen Eine lange Trennung folge: Denn die Zeit drängt uns zu handeln.

Ich muß noch von Stamm' zu Stamme Pilgern, und das Volk bekehren. Dockschampl harrt meiner Botschaft: Und du sollst der Bote sein!«

### Rennunddreissigster Gesang. Das Wiedersehen.

Miedersehen! beine Lust Singt kein Klang aus Menschenbrust! Deine Wonnen, Wiedersehen Liebenden Entgegenstrebens, Kann nur, wer sie lebt, verstehen — Andern malt man sie vergebens!

Wer vermag in Wort und Bilbern Was ein Herz bewegt zu schilbern Drin die Liebe treibt und glüht!

Wessen Mund vermag die Qualen Süßer Ungeduld zu malen Im jungfräulichen Gemüth:

Wenn dem Auge leiblich nah Was es geistig lange sah — Wenn dem Traumbild die Enthüllung, Tag für Nacht gegeben wird, Und der Hoffnung die Erfüllung Durch das warme Leben wird! Und der Tag, der langersehnte Bricht herein; — unendlich dehnte Sich den Harrenden die Nacht; Hamsad wacht und Aba wacht, Beide stoh der nächt'ge Schlummer, Doch sie wachen nicht in Kummer: Denn ein Tag der Freude lacht!

Heimlich, auf verborgnen Wegen, Führt der Derwisch Emir Hamsab Dem erharrten Glück entgegen.

Rein und sonnig war der Morgen. Aba wandelt auf dem Dache; '
Ihre Mägde klug verborgen Hielt sie unten im Gemache Bei der Arbeit. Und sie harrt Emir Hamsad's Gegenwart.

Ungeduldig in der Runde Späht sie — wünscht daß er sich spute; Die Minute wächst zur Stunde, Die Sekunde zur Minute.

Durch's Gebüsch bort geht ein Rauschen — Aba wendet sich, zu lauschen; Bang im jungen Herzen glüht es, Aus den Augen zuckt und sprüht es...

Ja, er ist es! Emir Hamsab Mit dem Derwisch im Geleite!

Un des Hauses Hinterseite, Wo kein Gitter, keine Pforte, Dort an laubgeschütztem Orte Läßt ber Derwisch Hamsad stehn; Von bort kann er Aba sehn.

Wirr schlägt sie das Auge nieder, Aber bald erhebt sie's wieder, Athmet ruhiger und freier; Und zurück schlägt sie den Schleier!

Hamsab's Glutenblicke sangen Seligkeit aus Aba's Augen . . ,

Sprechen barf sie nicht, vielleicht Könnten ihre Mägde lauschen. Doch wo Aug' an Auge reicht, Mag ein liebend Pärchen leicht Serzen und Gedanken tauschen!

Reine langen Worte braucht man Daß das Herz zum Herzen wandre: Ourch die Glut des Auges taucht man Eine Seele in die andre.

Wonnetaumelnd stehn die Beiden. Jedes Funkeln ihres Blickes Ist ein helles Freudenfeuer —

Mit Jahrhunderten von Leiden Kauft man solchen Augenblickes Seligkeiten nicht zu theuer!

Macht's der Augen Lustgestrahle, Macht es der Gewänder Zier?: Schöner als zum Erstenmale Scheint sie ihm, und scheint er ihr!

Das ist nicht der bleiche Wandrer Der einst slehend vor ihr stand: Von Gestalt ist er ein Andrer, Reich und schön ist sein Gewand.

Und auch Aba anders schien: Wohl dieselben Kleider trägt sie, Aber andre Glut erregt sie, Blendet und beseligt ihn!

Vor sich sieht er all sein Glück. Und er möchte zu ihr treten, Niederknien um anzubeten — Doch die Furcht hält ihn zurück.

Welch ein Glühen, welch ein Kämpfen, Diese junge Glut zu dämpfen, Stark sich selbst zu widerstreben: Daß das Glück ihn nicht bethöre, Nicht ein Augenblick zerstöre Was bereitet für das Leben!

Wunderbarer Herzenskrieg, Du bist nicht wie andre Kriege: Nicht im Haß erweckst du Sieg, Nur die Liebe führt zum Siege!

Dein Triumph zählt nicht nach Leichen: Denn bu weckst zu neuem Leben, Und man fällt vor beinen Streichen Nur um ftolz sich zu erheben.

Selig ist wer kämpfend siegt, Selig auch wer unterliegt: Denn zum Sieg wird nur erkoren Wer sich siegend giebt verloren!

Welch ein wundersam Beginnen! Jeden muß der Lorbeer zieren! Man verliert um zu gewinnen, Man gewinnt um zu verlieren!

»Run genug der Seligkeit! Uns zum Aufbruch ruft die Zeit; Einer weiß genug vom Andern Jett — wir müssen fürbaß wandern!«

So der Derwisch . . .

Hamsad hält

Scheibend seine Arme aus Nach dem waldversteckten Haus, Das sein Alles in der Welt Auf sich trägt; und sieh: es fällt Eine Rose hin zur Erde!

Und mit seliger Geberbe Stürzt er hin, sie aufzuheben.

Ueber ihm schwebt all sein Glück — Und er kann nicht mehr zurück, Kost' es ihm auch Glück und Leben . . . Und auf Aba's Hände, Füße, Preßt er heiße Scheidegrüße.

Aber Aba selbst entwindet Seinen Lippen sich — verschwindet.

Und der Derwisch, sein Begleiter, Zieht ihn eikig mit sich weiter...

#### Zehntes Buch.

Gesang XL-XLII.

Bierzigster Gesung. Emir Hamsab's Dankgebet.

Whieber auf getrennten Wegen Zogen beibe Wandrer fort: Hamsab seinem Ziel entgegen Sich der Botschaft zu entledigen — Muhammed von Ort zu Ort Um zu lehren und zu predigen.

Oft sieht Hamsab noch zurück Nach dem Horte seiner Lieben — Ob auch schwer das Scheiden trifft: Ihrer Augen Flammenschrift Hat ihm unauslöschlich Glück In das gläub'ge Herz geschrieben.

Und das selige Erinnern Un das Glück in Aba's Horte, Weckt in seinem tiefsten Innern Weihevolle Dankesworte. Nieder sinkt er zu der Erde, Ruft mit dankender Geberde: Gott, Du mein Hort, bist unerforschlich groß! Ich preise Dich! Du lenkest wunderbar der Menschen Loos — Ich preise Dich!

Auf dunklen Wegen schlich ich, und erhob Die Hand zum Mord — da wandtest Du den Stoß: Ich preise Dich!

Ich irrte ab von Dir, Du aber bliebest Bei mir, und Deine Hand ließ mich nicht los: Ich preise Dich!

Ich stürzte in den Abgrund des Verderbens — Aus seiner Tiefe ward durch Dich des Glückes Schooß: Ich preise Dich!

Ich ging zum Tode, und ich kam zum Leben; Aus meinem Fluch rang sich Dein Segen los: Ich preise Dich!

O Gott, mein Hort, vernimm mein Dankeswort! Es ist mein Dank wie meine Liebe groß: Ich preise Dich!

#### Einnndbierzigster Gesang. Wie der Derwisch die falschen Lehren der Priester und Schriftgelehrten bekämpft und das Volk zu einigen sucht.

Und der Derwisch zog durch's Land, Stab und Koran in ber Hand.

Und er predigt seine Lehren, Sucht die Stämme zu bekehren Von der alten Knechtschaft Schmach — Sucht von Blutschuld sie zu reinigen, Und zum Kampfe sie zu einigen.

Und viel Volkes folgt ihm nach.

Denn mit seiner Kunst zu heilen, Und mit seinen Glaubensworten Macht er Freunde aller Orten.

Doch er hat nicht Zeit zu weilen, Immer rastlos zieht er weiter, Predigt Krieg dem weißen Zaren, Und wirbt Gläubige und Streiter.

Und sein Unhang wächst zu Schaaren.

Doch auch Feinde aller Orten Findet er auf seinen Wegen; Schmähend tritt mit bittern Worten Mancher Priester ihm entgegen:

Und wer ist der dich gesendet? Wem soll deine Lehre frommen, Die das Volk zur Zwietracht wendet! Willst du klüger sein als wir? Hast du besseres Verständniß Des Koran? Ach! gleich sind dir Tugend, Glaube und Bekenntniß, Gleich Schiiten und Sunniten: Wenn sie um Schampl sich schaaren, Um die Russen zu besehden — Denn der Kern von deinen Reden Ist nur: Krieg dem weißen Zaren!

Zählt der Zar zu unsern Feinden? Der ringsum in den Gemeinden Schulen und Moscheen gründet, Friedlich sich mit uns verbündet, Reichlich spendet allen Armen, Nie ermüdet im Erbarmen!

Magst du beine Wege gehen, Aber Weh den Neubekehrten! «

So in Schulen und Moscheen Reden ihm die Schriftgelehrten, Die vom Gold des Zaren leben, Und sich seinem Dienst ergeben.

#### Spricht ber Derwisch:

Wer vermag Eure Blindheit euch zu rauben? Denn umsonst scheint euch der Tag, Und nach Gold wägt ihr den Glauben. Wie das Volk im Lande Schirwan Wandelt ihr in Nacht und Irrwahn, Laßt im Namen des Propheten Euch vom Zar mit Füßen treten. Schmutz auf euer Haupt! ihr Sklaven, Gott, der Rächer, wird euch strafen!

So aus seiner Jorneswolke Helle Bligesstrahlen schießt er Auf die Heuchelei der Priester, Und entlarvt sie vor dem Volke.

Sprach zu ihm im Volke Einer, Hörend wie die Schriftgelehrten Schlecht sich seines Angriffs wehrten:

"Ihre Weisheit weicht vor beiner, Wie die Lüge vor der Wahrheit, Und das Dunkel vor der Klarheit —

Doch, wie kommt es, daß wir immer, Bis du kamst uns zu bekehren, Folgten ihrem falschen Schimmer, Glaubten ihren falschen Lehren?

Reiner merkte, der sie hörte, Daß ihr Reden uns bethörte — Anbers ganz von Wort und Mienen Scheinen sie, seit du erschienen!«

Und der Derwisch sprach in Bildern, Seine Antwort klar zu schildern; Redete zum Volk und sagte:

Ben Jemin, der Weise, fragte Ein Johanniswürmchen einst, Das er glühen sah und funkeln: Sag', warum du nur im Dunkeln, Aber nie am Tage scheinst?

Und das Würmchen sprach: ich scheine Auch am Tage, — doch ihr seht Bis die Sonne untergeht, Nur ihr Licht, und nicht das meine!

Solch ein Glaubenssonnenlicht Ist Schampl, bin ich durch ihn! Und ihr seht das Blendwerk nicht Seit der helle Tag erschien!

Dem Johanniswürmchen gleichen Priester die dem Zaren dienen; All ihr Schimmer muß erbleichen Seit in uns der Tag erschienen!

Und es staunt ob solchen Lehren Alles Vost. Und täglich mehren Seine Jünger sich im Lande. Und wie er, im Bußgewande, Pilgern viele Volksbekehrer; Von Schampl geprüfte Lehrer, Stab und Koran in der Hand, Lehrend, predigend durch's Land;

Um der Menschen Herz zu rühren, Sie zu retten von Verblendniß, Und zum Himmel einzuführen Durch die "Stufen der Erkenntniß.«

1

# Zweiundbierxigster Gesung. Die Ordnung der Heerschaaren.

Dieses aber ist die Vorschrift Wie der Derwisch Alle ordnet Die sich zu Schampl bekennen:

Jeder schwört auf den Koran Treu zu bleiben den Murschiden, Dem Jmam, des Volkes Ersten.

Und nach solchem heil'gen Sidschwur, Wählt man Einen unter Gilfen, Der gesetzt wird über Zehn.

Dieser Eine wird verzeichnet In den Büchern des Murschiden — Und mit seinem Haupte bürgt er Für die Treue seiner Mannen.

Er allein zieht mit zum Kampfe; Und die Andern baun den Acker, Schaffen Waffen und Gewänder, Sorgen für des Hauses Nothburft Und den Unterhalt im Felde. Nur im großen Aufgebote Ziehen Alle mit; bem Eilften Folgen zehn bewehrte Mannen.

Wo so zehn mal Zehn beisammen, Wird gekürt ein höh'rer Führer, Der gesetzt ist über Hundert. Solcher ist ein Schriftgelehrter.

Ueber zehn der Hundertführer Wieder steht ein höh'rer Führer, Der gesetzt ist über Tausend. Solcher ist ein Stellvertreter Des Imam, des Volkes Ersten. Und er straft und er belohnt, Uebt Gewalt, wie Fürsten üben.

Also wurden eingetheilt: Viele Stämme der Kabarder An der Malka und am Térek; Alle Stämme der Tschetschenen Am Argun und an der Sundsha; Alle Stämme von Baktlulal, Andi, Scharo, Dido, Anzuch; Und die Lesghierstämme alle Am Sulak und Koiku. Dazu noch viel andre Stämme.

Alle Orte sind verzeichnet, Und die Namen aller Führer, Sammt der Anzahl ihrer Mannen.

Wenn Schampl das Land durchreitet,
— Um sich seine Tausendführer, 8. Bodenstedt. XI.

10

Die Naïbs, die Stellvertreter; Hinter sich die andern Führer, Die gesetzt sind über Hundert — Und entbietet seinen Heerbann:

Flugs nach allen Seiten sprengen, Im blutrothen Kriegsgewande Und im gletscherweißen Turban, Botschafttragende Muriden:

Dröhnt es rings von Rosseshusen In den Schluchten; klirrt von Wassen; Jeder Fels speit Krieger aus, Die sich schnell zum Streite ordnen, Wie ein Vogelschwarm zum Fluge.

# Eilftes Buch.

Gesang XLIII—XLVII.

## Preinndbierzigster Gesang. Emir Hamfad im Feindeslande.

Im Morgenroth die Kuppen glühn, Im Morgenthau erblitt das Grün. Der Häuser platte Dächer rauchen, Um Berge frümmt der Strom den Lauf; Aus hellem Nebelmeere tauchen Fern dunkle Hügelwellen auf.

Nun scheidet von der Berge Rand Und wechselt seine rasche Bahn (Zur Rechten das Kubinerland Das schon dem Zaren unterthan,) Der Samur, spannt sein Silberband Zum Kaspimeere immer breiter.

Es reitet durch's Kubinerland Auf grauem, weißgestecktem Pferde Am frühen Tag ein junger Reiter, Männlich von Haltung und Geberde. Aus jedem seiner Züge spricht Besonnenheit und Zuversicht; Sein Auge blitt von Kraft und Muth. Wohl weither trug ihn schon am Tage Sein Roß aus karabag'schem Blut, Doch rastlos treibt er's immer weiter— Leicht sliegt es hin mit seinem Reiter, Als sei es stolz daß es ihn trage.

Wer ist der junge Reiter bort, Und wo das Ziel das ihn beschwingt?

's ist Hamsab, ber von Ali's Hort Die Botschaft zum Murschiden bringt.

Doch dieser Weg führt nicht zum Ziel, Denn russisch sind ringsum die Orte, Und nordwärts geht es zu Schampl Nach Dargo's starkem Felsenhorte!

Was reitet er zurück, als trag' er Die Botschaft in das Russenlager, Und hat den rechten Weg gemieden?

So hat der Derwisch ihn beschieden!

Von Baku soll er bis Derbend Entlang ziehn an dem Kaspimeere Und forschen nach dem Russenheere, Bis daß er Alles weiß und kennt: Die Lager und die Jahl der Schaaren, Die neugesandt vom weißen Jaren, Die Lesghierstämme zu vernichten Die des Murschiden Banner tragen.

Das Alles soll er klug erfragen, Und — kommt er zu Schampl — berichten! Im Schmuck der Wehr und des Gewandes Erscheint er als ein Fürst des Landes Von Jelißu, deß Sultan lange Dem weißen Jaren unterthan: So darf auf seinem Spähergange Er Alles sehn und Allen nahn.

All überall auf seinen Wegen Kommt freundlich ihm der Feind entgegen.

Man preist des Sultans Tapferkeit Der seinen Dienst dem Zaren weiht. Man droht mit Krieg und Untergang Den Stämmen, die im Freiheitsbrang Sich der Gewalt des Zaren wehren.

Hamsab sieht Alles was er sehn will; Man führt ihn hin wohin er gehn will; Er sucht genau sich zu belehren, Merkt Alles wie und wo es ist.

Groß ist die Kraft und Körperschöne Der Kaukasus-gebornen Söhne: Doch größer noch ist ihre List!

# Pierundbierzigster Gesang. Altes und Reues. Die ewigen Feuer bei Batu.

Also von einem Ort zum andern Zieht er entlang dem Meeresstrand, Bis seine Prüfungszeit vollendet.

Und Vieles noch auf seinem Wandern Sieht er, was neu und unbekannt, Den Geist bewegt, das Auge blendet.

Er sieht gewalt'ge Mauerreste Von altzerfall'nen Perserstädten; Ruinen alter Schachpaläste Und stolzer Tempel des Propheten; Baku's uraltes Thurmgemäuer; Auf Apscheron die ew'gen Feuer Wo Zorvaster's Jünger beten . . .

Was ihm in seiner Kindheit Tagen Den Geist erregt durch alte Sagen Von Guebern, die am Feuer kauern, Und ohne Herd, und Kind, und Weib, Halbnackt ihr Lebensglück vertrauern, Grausam zersleischen ihren Leib, Sich selbst verdammen hier auf Erden: Daß sie im Himmel selig werben —

Das sieht er hier am Kaspimeere: Die falche Selbstvernichtungslehre, Die ewig alte, ewig junge . . .

Das Land streckt eine Feuerzunge Weit in das Meer, und hochausbrausend Umrauscht in Sturm- und Wellenwuth Das ew'ge Meer die ew'ge Glut, Die von Jahrtausend zu Jahrtausend Fortbrennt im Kampfe mit der Flut.

Der Sturm vermag sie nicht zu fühlen, Das Wasser sie nicht fortzuspülen!

Der alte Glaube ist verdorben, Und seine Priester sind gestorben: Doch ewig brennt die Flamme fort Die Zorvaster's Glaubenswort An ihrem Feuerbusen säugte. Die Einen kochen ihren Brei, Die Andern beten fromm dabei —

Den Schiffern ist sie eine Leuchte, Die ihnen Rachts durch Sturm und Brandung Den Weg zeigt zu der sichern Landung.

# Fünkundbiersigster Gesung. Der Tanz der Bajaderen.

Piel Wunderbares, Neues so An Hamsad's Blick vorüberzieht, Stimmt ihn bald traurig und bald froh — Doch treibt's ihn, daß er Alles sieht.

Jedweder Schritt beut neue Nahrung Dem Geist an Kenntniß und Erfahrung.

Und ob es ihn betrübt, erheitert, Er fühlt wie sich sein Blick erweitert: Das hebt in Stolz die junge Brust, Und macht das Forschen ihm zur Lust.

Schwer trägt das Land am fremden Joch, Und im Geheimen murren Viele. Die große Menge freut sich noch Im Flitterglanz der alten Spiele.

Wohl schleubert man vom schnellen Roß Nicht mehr das schwanke Wurfgeschoß — Wird nicht mehr ritterlich gekämpft Im Spiele, wie in früh'ren Jahren: Denn seit ber ernste Kampf gedämpft, Sieht man im Scheinkampf auch Gesahren!

Was Arme stählt und Augen schärft Nahm man — und ließ nur was entnerbt.

Die alte Helbenfraft entwich; Doch blieb das alte Spiel bestehn, Wo Baku's Bajaderen sich In wollustvollem Tanze brehn:

Das Lamburin springt von der Hand, Schnellt klingend auf, fällt klingend nieder. Hoch fliegt das luftige Gewand, Leicht schwingen sich die vollen Glieder,

Und Jebe tanzt für sich allein, Und doch zugleich im Ringelreihn. Schwank biegt der Leib sich, wie zum Gruß, Wie luftgetragen schwebt der Fuß:

So tanzen Oshinnen ihren Tanz Am Elborus bei Mondenglanz! Da plöglich alle Mädchen sliehn, Zu Boben sliegt das Tamburin, Und auseinander stiebt der Kranz!

Entsetzen zuckt aus jeder Miene: Sieh: eine Tänzerin, als Biene Gekleidet, fliegt im Kreise um, Das ift ein Schwirren, ein Gesumm! Es suchen alle Bajaderen In Angst der Biene sich zu wehren. Man wirst nach ihr — doch weicht sie nicht. Hier sliegt ein Schleier vom Gesicht — Dort sliegt die Hülle von der Brust — Doch immersort die Biene sticht, Und sliegt umher in kecker Lust!

Halb aus den Kleiberwellen steigen Die Tanzenden im wilden Reigen . . .

In Jugendpracht Die Reize blühn; Die Lippe lacht, Die Augen sprühn In süblich blendendem Gefunkel. Und weißer als der Schnee der Firne Erglänzen Nacken, Hals und Stirne, Umwogt von Locken, glanzvoll dunkel. Der Körper zuckt in süßer Regung, Wollust in jeglicher Bewegung...

Wohl blendend strahlt im hellsten Licht Was sich in Spiel und Tanz entblößt — Doch Hamsad lockt die Schönheit nicht Die schamsos Blick und Gürtel löst!

Was er erstrebt, was ihn erfüllt, Erscheint ihm in ganz anderm Glanze Als aller Reiz der sich enthüllt In Baku's Bajaderentanze!

# Sechsundvierzigster Gesaug. Emir Hamsad's Flucht.

And von Baku über Kuba Nach Derbend kam Emir Hamsad, Wo zum Zuge gegen Dargo Starke Schaaren sich gesammelt.

Freundlich kommt man ihm entgegen, Alles prüft er und erforscht er.

Doch wie er am britten Tage Aus dem Thor gen Westen reitet, Rings die Wege sich zu merken: Trabt ein Reiterschwarm vorüber, Und des jungen Führers Augen Haften scharf auf Emir Hamsad; Wenden sich vom Roß zum Reiter, Und vom Reiter sich zum Rosse.

Und der Führer schwenkt, und reitet Los auf Hamsad — doch die Andern Ziehen langsam ihres Weges Nach Derbend am Kaspimeere. Emir Hamsab reitet westwärts, Sucht den Blicken auszuweichen Die der Führer auf ihn richtet. Spähend reitet dieser näher, Ruft mit lauter Stimme plöglich "Halt!"

Und Hamfad folgt dem Rufe: Klüger scheint es ihm, zu halten, Als durch Flucht Verdacht zu wecken.

Stirn an Stirne halt bem Führer Emir Hamsab gegenüber.

Derwisch Muhammed!«

ruft Jener

Um zu zeigen daß er wisse Wer er sei und wem er diene — Fällt dem Pferde in die Zügel:

»Folge mir als mein Befangner! «

Und in schrillem Tone pfeift er, Daß es fern die Reiter hören, Spähend ihre Rosse schwenken.

Doch im Nu zieht Emir Hamsab Ein Pistol aus seinem Gürtel: Schießt ben Feind vom Pferde nieder, Schwenkt und jagt im Fluge weiter. Der Getroffne war ber junge Krieger aus dem Abendlande!

Er erkannte Emir Hamsab, Der ihn sing mit dem Arkane Un dem heißen Tag des Kampses Nach dem Raub der Karawane.

Ihn erspähend, schwankt' er zwischen Pflicht des Herzens und des Dienstes: Denn dem alten Derwisch bankt' er Seine Freiheit und sein Leben — Doch dem Zaren schwur er Treue:

Und die strenge Dienstpflicht siegte . . .

# Siebenundbierzigster Gesung. Das Lied von Achulgo und die Entführung nach Dargo.

An den Usern des Ulutschai Brennt ein Feuer. Um das Feuer Kauern antligbraune Männer, Dunklen Auges, wilder Miene.

Ihre Mahlzeit ist beendet; Ihre Pferde stehn gesattelt; Doch sie singen, eh' sie reiten, Noch ein Lied nach heim'scher Weise, Von Schampl, dem starken Helden:

"Schampl, der Prophet! im Gebirge scholl's laut, Der Sohn ließ die Mutter, der Bräut'gam die Braut. Der Mann ließ das Weib, und zu heiligem Kampf Erdröhnt' es von Waffen und Roßhufgestampf.

Bei Himrh, wo kämpfend Kasi-Mullah siel, Erhob, ihn zu rächen, sein Banner Schampl — Er einte die Stämme zum heiligen Krieg, Und vor ihm war Schrecken, und mit ihm war Sieg.

Wo hoch von Achulgo die Veste sich thürmt, Da wurde brei Tage, drei Nächte gestürmt. Es rollten die Leichen wie Steine herab, Und fanden in Blut und in Feuer ihr Grab.

Die Felsen erdröhnten; rings brannte der Wald; Die Mauer zerborst von der Bomben Gewalt; Und mancher Murid seinen Untergang fand, Doch Keiner siel lebend in seindliche Hand!

Erstürmt ward Achulgo — die Veste war leer. Man suchte Schampl — doch man fand ihn nicht mehr. Er sprang mit den Seinen vom Felsen, herab, Und fand wohl tiefunten im Strome sein Grab!

Nun wurde gefeiert beim dampfenden Mahl, Nun floß statt des Blutes der Wein im Pokal. Laut rühmt sich der Feldherr, der Sieger der Schlacht: Wie schnell ward dem Kriege ein Ende gemacht!

Noch saßen sie seiernd beim dampfenden Mahl, Da sprengten geharnischte Reiter durch's Thal, Schampl an der Spize, in zornigem Muth, Sein Turban wie Schnee und sein Mantel wie Blut.

Wie mocht' er entkommen, vom Feind unbelauscht? Das weiß nur der Strom, der die Veste umrauscht! Schnell auf die Geschüße! — es donnert und knallt, Bald sind die Geschüße in seiner Gewalt!

Vergebens, ihr Russen, daß ihr euch noch wehrt: Auf euch sind die eignen Kanonen gekehrt!... Die oben erliegen der Stürmenden Wucht, Die unten entweichen in stürmischer Flucht...« Roßhufhall — in wilder Eile Kommt ein Reiter angesprengt. Müde schnaubt und bampft sein Renner, Spähend rollt sein Aug' im Kreise:

»Führt mich auf den Weg nach Dargo, Doch schnell fort von hier! mir folgen Reiter aus dem Feindeslager! «

— Fürchte nichts, bis hieher wagt sich Rein Kosak vom Feindeslager! Doch wie kommst du dieses Weges, Wohin eilst du und wer bist du? —

»Emir Hamsab ist mein Name, Jelißu ist meine Heimat, Botschaft trag' ich zu Schampl Nach der Felsenveste Dargo!

Und der älteste der Reiter, Da er Hamsad's Worte hörte, Ließ ihm geben Trank und Speise, Ließ sein gutes Roß verschnaufen.

Dann verband man ihm die Augen Daß er nicht den Weg erkenne. Und es führten ihn die Reiter Nach der Felsenveste Dargo.

# 3 mölftes Buch.

Gefang XLVIII - LIII.

Achtundbierzigster Gesung. Das Gebet bes Derwisch.

Auf den Bergen rings um Ali's Hort Liegt es schwül, wie vor Gewitterstürmen; Dunkle Wolkenmassen sieht man dort Wie ein zweites Hochgebirg sich thürmen.

Von den Triften treibt der Hirt die Heerde, Alle Vögel flattern bang zur Erde, Alle Thiere fliehn in scheuer Flucht, In sein Loch verkriecht sich jeder Wurm Obdach suchend vor dem nahen Sturm.

Schleicht der Derwisch finnend durch die Schlucht, Wo ein Gießbach in den Samur brauft, Nah' dem Felsenthal wo Ada hauft.

Lange steht er, läßt nach allen Seiten Spähend seine scharfen Augen gleiten, Wendet dann gen Often sein Gesicht, Hebt die Hände hoch empor und spricht:

»Gott der Gläubigen! auf dessen Ruf Uns verkündigt ward die wahre Lehre, Der von einem bis zum andern Meere F. Bodenstedt. XI.

Diese facte Bergesvefte fcut -Der Du fie gemacht mit Deiner Sand, Lat fie und ein Schrem fet und ein Bort; Der Du Deine Boten ausgefandt Rene Rraft ju weden burch Dein Bort: Ctarle mich, erleuchte meine Ginne, Cag' mir, ob gerecht, mas ich beginne? Ob es beffer, bag ein 3meig verberbe, Denn bag ber gange Stamm ju Grunde gebe -Beffer, baf ein Sprof bon Ali fterbe, Denn bag ich Dein Bolt in Zwietracht febe? Ch' ich mar, baft Du im Schidsalsbuche Biorgezeichnet meinen Lauf auf Erben, Ob mein Leben meinem Boll jum Gluche, Ob es ibm jum Gegen follte werben -Allab, bor' mich, Deinen treuen Rnecht! Su Ole bet' ich, -- fprich in Sturm und Bettern, Iff, wat ich beginne, nicht gerecht, Abbite ftrafend mich Dein Urm gerschmettern!

Und ber Perwijch brobte fich im Kreife, Ruch bes Erdens Brauch fich zu begeiftern — Murmelt Worte, unverftändlich leife, Webet, bis in wunderbarer Beife

erftern . . .

igen Flammen, im Traum; ne - alle Glieber Thaum bricht zusammen, mieber.

#### Aennnndbierzigster Gesung. Ibrahim's Tod.

Immer dunkler wird es im Gebirge. Ibrahim, Sohn Ali's, kommt gegangen, Einen Hirsch trägt er auf seiner Schulter, In der Hand sein filzumhüllt Gewehr. Das Gewitter trieb ihn früh zur Keimkehr. Doch er wundert sich, wie er im Schluchtweg Einsam sieht den alten Derwisch sitzen:

»Friede sei mit dir! Woher des Weges?«

Gab der Derwisch Ibrahim zur Antwort:

— Sieh, ich suchte dich in den Gebirgen, Ali-Beg verlangt nach deiner Heimkehr! Ich ward müde von dem langen Steigen, Setzte mich zur Ruhe in den Rasen, Dank sei Gott, der dich geführt des Weges! —

Sprach zum Derwisch Ibrahim, Sohn Alli's:

Der Gewittersturm naht seinem Ausbruch, Immer dunkler wird es, laß uns eilen, Eh' die Wolkengusse auf uns stürzen! « Bab der Derwisch Ibrahim zur Antwort:

- Führe mich bes Wegs, daß ich dir folge! -

Und sie eilen heimwärts aus bem Hohlweg, Klettern nieder wie die Gemsen klettern.

Und als sie gelangten zu der Stätte Wo ein schmaler, schwindelnd hoher Fußpfad Zu der Felswand führt bei Ada's Horte, Zuckt der erste Bliz aus dem Gewölke, Mächtig rollt der Donner durch die Berge.

Redet warnend Ibrahim zum Derwisch:

»Schreite langsam, daß bein Fuß nicht gleite, Schwarz wie Nacht gähnt unter uns der Abgrund, Wer hineinstürzt, sieht den Tag nicht wieder.«

Und der Derwisch spähet scharfen Auges, Seinen Krummstab nimmt er in die Linke, Und mit seiner Rechten plöglich führt er Einen wucht'gen Stoß auf Ibrahim.

Schreiend stürzt das Opfer in den Abgrund — Noch ein dumpfer Schall steigt aus der Tiefe, Dann schweigt Alles.

Selber wie zerschmettert Bleibt der Derwisch auf dem Bergpfad liegen. Krachend rollt der Donner durch die Berge, Aus den Wolken zuckt's in wilden Flammen, Und das Sturmgeheule will nicht enden. Doch er achtet bes Getöses nicht, Achtet nicht bes Donners, nicht der Blige, Denn ein schlimmeres Gewitter zieht Durch die starke Brust bes alten Mannes...

Erst als Sturm und Donner ausgetobt, Und die Wolken ihre Schleusen öffnen, Schlägt der Derwisch seine Augen auf, Läßt sich waschen von den Regengüssen, Fühlt sich wie erwacht zu neuem Leben.

#### Junkzigster Gesang. Die Trauer in Ibrahim's Horte. Wie der Vater die Leiche des Sohnes findet.

Im Gebirge scholl ein Wehgeschrei: Aba's Bruder kam nicht heim vom Jagen, Und die Schwester blieb allein im Horte, Weinte, klagte um den fernen Bruder.

Ali-Beg in Trauern hört die Märe, Eilt zu Ada, sucht sein Kind zu trösten — Ach! der Vater selbst bedarf des Trostes. Jedes Wort aus seinem strengen Munde Mehrt die Schmerzen in der Brust der Tochter:

"Hat der Blutseind meinen Sohn getroffen, Hat ihm aufgelauert in den Bergen? Emir Hamsad, Wehe deinem Stamme!"

Vicle Mannen gingen aus zu suchen, Streiften weit umber in den Gebirgen. Schon zwei Tage suchten sie vergebens, Fanden keine Spur von dem Verlornen...

Jog der Vater selber aus zu suchen, Denn mit jedem Tag wuchs seine Klage Um den letzten Sprößling seines Stammes.

Und ihm folgen zwei der großen Hunde Die den Eingang zu dem Hort bewachen. Reine Stunde ist er noch gestiegen Auswärts an der Felsenwand am Samur, Hört er seine Hunde winselnd bellen, Als ob kämpfend sie sich selbst zersteischten.

Wie er fürbaß geht, dem Heulen folgend, Stürzen winselnd auf ihn los die Hunde, Zerren an ihm, schlagen mit dem Schweise, Springen vorwärts und zurück. In banger Neugier folgt er seiner Hunde Fährte.

Gramvoll unglückselig Wiedersehen! Dort, zerschmettert an dem Fuß der Felswand, Sieht der Vater seines Sohnes Leiche! Neben ihm sein filzumhüllt Gewehr, Und den letzten Hirsch den er geschossen, Wildem Raubgethiere jest zum Fraße!

Jammernd streckt ber Vater seine Arme Nach dem Abgrund aus — die Leiche unten Bleibt des Vaters Armen unerreichbar!

Lacht die Sonne hell am blauen Himmel, Wie zum Hohne ob dem Schmerz des Vaters.

Doch die Mannen holten lange Stricke, Banden an die Stricke große Haken, Und, nach langer Mühe, aus dem Abgrund Ward die Leiche Ibrahim's gezogen, Sammt dem letzten Hirsch den er geschossen, Und dem filzumhüllten Jagdgewehre.

## Einundfunkzigster Gesung. Das Gottesgericht.

Alle staunten bei der Leiche Unblick: Keine Wunde war am Körper sichtbar Als die ihm der Sturz von hoher Felswand Und des Raubgevögels Fraß geschlagen!

Alle sah'n darin ein Schicksalszeichen Daß kein Mörderblei den Leib getroffen.

Und man dachte an das Ungewitter Das die Gegend weit umher verwüstet.

»Hat ihn Gottes Blitstrahl nicht erschlagen Auf der Heimkehr von der Jagd am Abend, Daß er fallend in den Abgrund stürzte?«

— Manche Sage geht aus alten Zeiten, Daß der Herr im Blitz erschlug den Letzten Den das Schickfalsblei bestimmt zu treffen, Um der Blutschuld selbst ein Ziel zu setzen. —

Als die Priester kamen Rath zu psiegen. Da sie Alles reislich wohl erwogen Wurde die Vermuthung zur Gewißheit. War ein alter Hirt vom Stamme Ali's, Der beim Ungewitter selbst gesehen, Als er heimwärts zog mit seiner Heerde, Wie ein Mann in hellem Feuerkleide Niedersuhr vom Himmel in's Gebirge. Und die Priester, da sie solches hörten, Sprachen sie: Das war Elias selber, Den Gott niedersandte aus der Wolke! «

Ali nur und seine Tochter Aba Klagten, wollten sich nicht trösten lassen, Achteten der Zeichen nicht und Wunder.

Doch die Andern hört man alle sagen: Hamsad's Blutseind ward im Blit erschlagen!

Diese starte Bergesveste schuf — Der Du fie gemacht mit Deiner Sand, Daß fie uns ein Schirm sei und ein Hort; Der Du Deine Boten ausgesandt Reue Kraft zu weden burch Dein Wort: Starte mich, erleuchte meine Sinne, Sag' mir, ob gerecht, was ich beginne? Ob es beffer, bag ein Zweig verberbe, Denn bag ber gange Stamm zu Grunde gebe -Beffer, daß ein Sproß von Ali fterbe, Denn bag ich Dein Bolf in Zwietracht febe? Ch' ich war, haft Du im Schickfalsbuche Borgezeichnet meinen Lauf auf Erben, Db mein Leben meinem Bolt gum Fluche, Ob es ihm zum Segen follte werben -Allah, hor' mich, Deinen treuen Rnecht! Bu Dir bet' ich, - fprich in Sturm und Wettern, Ift, was ich beginne, nicht gerecht, Möge strafend mich Dein Urm zerschmettern! «

Und der Derwisch drehte sich im Kreise, Nach des Ordens Brauch sich zu begeistern — Murmelt Worte, unverständlich leise, Betet, bis in wunderbarer Weise Höh're Kräfte seiner sich bemeistern . . .

Und sein Auge zuckt von heil'gen Flammen, Bilder sieht er vor sich, wie im Traum; Schweiß bricht aus der Stirne — alle Glieder Zittern sieberheiß, und weißer Schaum Quillt vom Munde — und er bricht zusammen, Sinkt bewußtloß in den Rasen nieder.

#### Aennundbierzigster Gesung. Ibrahim's Tod.

Immer dunkler wird es im Gebirge. Ibrahim, Sohn Ali's, kommt gegangen, Einen Hirsch trägt er auf seiner Schulter, In der Hand sein filzumhüllt Gewehr. Das Gewitter trieb ihn früh zur Heimkehr. Doch er wundert sich, wie er im Schluchtweg Einsam sieht den alten Derwisch sizen:

»Friede sei mit bir! Woher bes Weges? «

Gab der Derwisch Ibrahim zur Antwort:

— Sieh, ich suchte dich in den Gebirgen, Ali-Beg verlangt nach deiner Heimkehr! Ich ward müde von dem langen Steigen, Setzte mich zur Ruhe in den Rasen, Dank sei Gott, der dich geführt des Weges! —

Sprach zum Derwisch Ibrahim, Sohn Ali's:

Der Gewittersturm naht seinem Ausbruch, Immer dunkler wird es, laß uns eilen, Eh' die Wolkengusse auf uns stürzen! « Gab der Derwisch Ibrahim zur Antwort:

— Führe mich bes Wegs, daß ich dir folge! —

Und sie eilen heimwärts aus dem Hohlweg, Klettern nieder wie die Gemsen klettern.

Und als sie gelangten zu der Stätte Wo ein schmaler, schwindelnd hoher Fußpfad Zu der Felswand führt bei Ada's Horte, Zuckt der erste Blitz aus dem Gewölke, Mächtig rollt der Donner durch die Berge.

Redet warnend Ibrahim zum Derwisch:

"Schreite langsam, daß bein Fuß nicht gleite, Schwarz wie Nacht gähnt unter uns ber Abgrund, Wer hineinstürzt, sieht den Tag nicht wieder."

Und ber Derwisch spähet scharfen Auges, Seinen Krummstab nimmt er in die Linke, Und mit seiner Rechten plöglich führt er Einen wucht'gen Stoß auf Ibrahim.

Schreiend stürzt das Opfer in den Abgrund — Noch ein dumpfer Schall steigt aus der Tiefe, Dann schweigt Alles.

Selber wie zerschmettert Bleibt der Derwisch auf dem Bergpfad liegen. Krachend rollt der Donner durch die Berge, Aus den Wolken zuckt's in wilden Flammen, Und das Sturmgeheule will nicht enden. Doch er achtet des Getöses nicht, Achtet nicht des Donners, nicht der Blize, Denn ein schlimmeres Gewitter zieht Durch die starke Brust des alten Mannes . . .

Erst als Sturm und Donner ausgetobt, Und die Wolken ihre Schleusen öffnen, Schlägt der Derwisch seine Augen auf, Läßt sich waschen von den Regengüssen, Fühlt sich wie erwacht zu neuem Leben.

#### Annfzigster Gesung. Die Trauer in Ibrahim's Horte. Wie der Vater die Leiche des Sohnes findet.

Im Gebirge scholl ein Wehgeschrei: Aba's Bruder kam nicht heim vom Jagen, Und die Schwester blieb allein im Horte, Weinte, klagte um den fernen Bruder.

Ali-Beg in Trauern hört die Märe, Eilt zu Ada, sucht sein Kind zu trösten — Ach! der Vater selbst bedarf des Trostes. Jedes Wort aus seinem strengen Munde Mehrt die Schmerzen in der Brust der Tochter:

»Hat der Blutseind meinen Sohn getroffen, Hat ihm aufgelauert in den Bergen? Emir Hamsad, Wehe deinem Stamme!«

Vicle Mannen gingen aus zu suchen, Streiften weit umber in den Gebirgen. Schon zwei Tage suchten sie vergebens, Fanden keine Spur von dem Verlornen.

Jog der Vater selber aus zu suchen, Denn mit jedem Tag wuchs seine Klage Um den letzten Sprößling seines Stammes.

Und ihm folgen zwei ber großen Hunde Die ben Eingang zu dem Hort bewachen. Keine Stunde ist er noch gestiegen Auswärts an der Felsenwand am Samur, Hört er seine Hunde winselnd bellen, Als ob kämpfend sie sich selbst zersleischten.

Wie er fürbaß geht, bem Seulen folgend, Stürzen winselnd auf ihn los die Hunde, Zerren an ihm, schlagen mit dem Schweise, Springen vorwärts und zurück. In banger Neugier folgt er seiner Hunde Fährte.

Gramvoll unglückselig Wiedersehen! Dort, zerschmettert an dem Fuß der Felswand, Sieht der Vater seines Sohnes Leiche! Reben ihm sein filzumhüllt Gewehr, Und den letzten Hirsch den er geschossen, Wildem Raubgethiere jetz zum Fraße!

Jammernd streckt der Vater seine Arme Nach dem Abgrund aus — die Leiche unten Bleibt des Vaters Armen unerreichbar!

Lacht die Sonne hell am blauen Himmel, Wie zum Hohne ob dem Schmerz des Vaters.

Doch die Mannen holten lange Stricke, Banden an die Stricke große Haken, Und, nach langer Mühe, aus dem Abgrund Ward die Leiche Ibrahim's gezogen, Sammt dem letzten Hirsch den er geschossen, Und dem filzumhüllten Jagdgewehre.

#### Einundfuntzigster Gesung. Das Gottesgericht.

Alle staunten bei der Leiche Unblick: Keine Wunde war am Körper sichtbar Als die ihm der Sturz von hoher Felswand Und des Raubgevögels Fraß geschlagen!

Alle sah'n darin ein Schicksalszeichen Daß kein Mörderblei den Leib getroffen.

Und man bachte an das Ungewitter Das die Gegend weit umber verwüstet.

»Hat ihn Gottes Blitstrahl nicht erschlagen Auf der Heimkehr von der Jagd am Abend, Daß er fallend in den Abgrund stürzte?«

— Manche Sage geht aus alten Zeiten, Daß der Herr im Blitz erschlug den Letzten Den das Schicksalsblei bestimmt zu treffen, Um der Blutschuld selbst ein Ziel zu setzen. —

Also sprach der Eine und der Andre, Als die Priester kamen Rath zu psiegen. Da sie Alles reislich wohl erwogen Wurde die Vermuthung zur Gewisheit. War ein alter Hirt vom Stamme Ali's, Der beim Ungewitter selbst gesehen, Als er heimwärts zog mit seiner Heerde, Wie ein Mann in hellem Feuerkleide Niedersuhr vom Himmel in's Gebirge. Und die Priester, da sie solches hörten, Sprachen sie: »Das war Elias selber, Den Gott niedersandte aus der Wolfe! «

Ali nur und seine Tochter Aba Klagten, wollten sich nicht trösten lassen, Uchteten der Zeichen nicht und Wunder.

Doch die Undern hört man alle sagen: Hamsad's Blutseind ward im Blit erschlagen!

## Zweiundfunkzigster Gesung. Ibrahim's Blutschuld.

Und am fünften Tage kam der Derwisch, Den schon lange keiner sah im Horte. Und von allem Volk ward ihm die Kunde Von dem Wunder das der Herr gethan, Da er Ibrahim im Blitz erschlagen.

Und man sprach ihm von dem alten Hirten, Der den Mann im hellen Feuerkleide Aus der Wolke sah herniederfahren.

Solcher Kunde viel vernahm der Derwisch Eh' er kam zu Ali-Beg und Aba, Die nicht hörten seine klugen Worte, Klagten, wollten sich nicht trösten lassen.

Rief er: banken solltest du dem Himmel Daß er deinen Fluch gekehrt in Segen, Und dein Haus gereinigt von der Blutschuld! Deines Sohnes Leben war verfallen Eh' der Herr ihn selbst geweiht dem Tode, Beil ist deinem Hause widerfahren, Daß Elias niedersuhr im Bliße! Warum trauerst du ob beinem Schicksal? Darauf Ali-Beg, der Wolf, zum Derwisch:

Wohl geziemt mir Trauer ob dem Schickfal, Denn es trifft mich hart mit seinen Schlägen! Sieh, zwei Frauen hatte ich im Leben, Beide machten meines Lebens Freude, Doch sie blühten nur wie Blumen blühen Die der Morgen zeugt, der Abend tödtet — Und das Glück ward mir nur kurz gemessen, Daß ich langes Unglück tieser fühlte.

In der Nacht da Ibrahim geboren,
Starb mein erstes Weib, des Sohnes Mutter.
Groß war meine Trauer ob der Todten!
Ooch das Kind bedurfte Mutterpslege,
Und ich nahm ein zweites Weib und zeugte Aba, meine Tochter. Wiederum Ward der Tod der Kauspreis für das Leben,
Ward des Kindes Auge ausgethan,
Oaß der Mutter Aug' im Tod' sich schließe.
Hinter meiner Freude stand die Trauer,
Auf der Mutter Sarg des Kindes Wiege.

Darauf unstät hin- und hergetrieben Ward ich durch die Kämpfe mit den Russen, Vieles Unglück hatt' ich zu ertragen. Doch die Kinder wuchsen und gediehen: Aba ward das Sebenbild der Mutter, Ibrahim focht mit an meiner Seite, Ward ein Held, gefürchtet von den Russen, Daß im Volksrath einst der Stamm von Alchim Ihn, den Jüngling noch, zum Führer wählte. Doch die Russen sandten neue Heere, Machten rings die Stämme unterthan Durch Verrath und durch des Schwertes Schärfe. Sultan Daniel, mein alter Gastfreund, Ward ein Feldherr in dem Heer des Jaren, Viele Edle folgten seinem Beispiel.

Einst mit Hamsad's Vater kam der Sultan In den Stamm von Achim. Ibrahim Nahm die Gäste freundlich, doch mit Vorsicht Auf in seinem Hause, und der Sultan Aß und trank nach Lust; doch Hamsad's Vater Rührte keine Speise, kein Getränk an.

Da erwachte Argwohn in dem Herzen Ibrahim's. Und Vieles sprach der Sultan Von der Huld und von der Macht des Zaren, Der vor Kurzem selbst das Land durchzogen, Und noch mehr als durch sein Gold die Herzen Durch des Wuchses Majestät gewonnen, Und durch die Gewalt des Herrscherblickes.

Stumm hört Ibrahim den Ruhm des Jaren, Doch er widersteht der Beiden Lockung Jum Verräther seines Volks zu werden.

Rebet Ibrahim zum Bater Hamsab's:

Warum trinkst du nicht von meinem Methe, Warum nimmst du nicht von meiner Speise?

Emir Hamsab's Bater gab zur Antwort:

Du willst nicht zu unsern Freunden zählen, Und vom Feinde nehm' ich keine Speise!

Sprach's und ging hinaus, rief seine Mannen, Schwang sich auf sein Pferd und ritt von tannen.

Daniel, der Sultan, blieb im Zimmer, Sprach noch mancherlei, den Sinn zu beugen Meines Sohnes, der unbeugsam war.

Zog in Zürnen auch ber Sultan fort.

In der Nacht ward Ibrahim verrathen, Und sein Stamm erlag der Wucht der Feinde Die im Bunde mit dem Zaren sochten. Nur zweihundert Reiter seines Stammes Retteten sich mit ihm in's Gebirge.

Aber Ibrahim schwur blut'ge Rache Dem Verräther — und nach wenig Wochen Fiel von seinem Schusse Hamsad's Vater. Kam die Blutschuld auf das Haupt des Sohnes, Der gesucht, dis er sein Ziel gefunden . . .

# Preinndfunkzigster Gesang. Die Rathschläge des Derwisch.

And als Ali-Beg, der Wolf, geendet, Schien's dem Derwisch, als ob eine Thräne In des alten Kriegers Auge blitzte. Und ihm selber ward das Auge seucht — Doch bald faßt' er sich und sprach zu Ali:

Auch der Schmerz will seinen Ausdruck haben, Und der Mann, vom Schmerze überwältigt, Braucht sich seiner Thränen nicht zu schämen Doch der Klage folgt die Ueberlegung, Denn das Schicksal waltet nicht nach Zufall, Und der Fromme fügt sich seinem Walten Ohne Murren. Oft zur Strase tressen, Oft zur Warnung, öfter noch zur Prüfung Uns des Schicksals Schläge. Frag' dich selber: Haben seine Strasen dich gebessert? Seine Warnung, hat sie dir gefruchtet? Hast du recht bestanden deine Prüfung?

Sieh, die Stämme standen auf in Wassen, Sich zu wahren vor der Macht des Zaren Und ein einig großes Volk zu werden: Wie ein Keil klemmst du dich zwischen sie; Alle sehn auf dich — doch du bleibst truzig, Wie ein steiler Felsblock unzugänglich.

Und das Schicksal nahm dir beine Weiber, Daß die Liebe die du ihnen hegtest, Dich dem eignen Volke nicht entfremde. Aber du bliebst truzig, unbeweglich!

Jetzt nimmt dir das Schicksal beinen Erben, Um die Zukunft dir zu rauben, wenn du Nicht die Gegenwart zu nuten trachtest.

Wer soll Herrscher sein in diesem Volke Wenn du stirbst? Kein Held lebt mehr im Lande, Der dem Wolf von Lesghistan vergleichbar! Du bist alt, und bleich schon ist dein Barthaar, Und wer weiß, wie bald dein Tod beschlossen!

Darum: eh' bein Volk in sich zerfalle, Schaar' es um das Banner des Murschiden. In Schampl allein liegt unsre Zukunft!

Meine Stimme ist des Schicksals Stimme, Ali-Beg, gehorche ihr! Wie oft schon Hab' ich meine Stimme hören lassen, Und du bist ihr nicht gefolgt — o folge Jett, eh' es zu spät wird — denn gemessen Ist die Zeit der Buße und der Umkehr; Wie ein Schatz ist sie, der täglich abnimmt — Das Verlorene bringt Keiner wieder.

Dir ein Beispiel nimm an beinem Volke: Deiner Mannen Letzter beut im Kampfe Herz und Haupt den seindlichen Geschossen. Du gebietest — er gehorcht, und murrt nicht; Die Gesahr entlockt ihm keinen Vorwurf, Und das Unglück macht ihn nicht verzagen, Weil er dir vertraut als seinem Führer... Und du willst dem Schicksal nicht vertrauen, Dich nicht fügen seiner höhern Führung?

Warum red' ich also wie ich rede? Thu' ich's meines eignen Bortheils willen? Hab' ich andre Liebe als die Liebe Zu dem Himmel und zu meinem Volke? Hab' ich andres Eigenthum als was ich Mit mir trage: Pilgerstab und Koran?

Reinen Herd hab' ich und keine Heimat, Aermer bin ich als der ärmste Bettler — Und doch reicher als der reichste König!

Weil ich ganz bem Himmel mich erschlossen, Hat ber Himmel ganz sich mir erschlossen.

Meine Stimme ist des Schickfals Stimme: Folg' ihr, Ali-Beg, eh' es zu spät wird!

Sieh, ich weiß bein Sinnen, weiß daß du Zweiselst an dem Fingerzeige Gottes — Wohl gemerkt hab' ich aus beinen Reden: Emir Hamsad, wähnst du, sei der Mörder Deines Sohnes Ibrahim.

Hier schwör' ich, Schwöre bei bem Gott an den wir glauben: Emir Hamsad's Hand ist rein vom Morde! Frei und ledig ward er seiner Blutschuld Durch das Brot das er bei dir gegessen, Durch die Milch die er bei dir getrunken, Da ihn Ada, deine Tochter speiste. Sieh, er kam zu mir um Rath zu pslegen, Und ich sandte ihn aus diesem Lande Zu Schamhl, der Schmach ihn zu entziehen, Die sein Volk auf ihn gebürdet hätte, Weil er seine Blutschuld hier nicht sühnte. Lange schon weilt er in fremdem Lande, Mit Schamhl die Russen zu bekämpfen, Denn er denkt nicht wie sein Vater dachte . . .

Als der Derwisch solche Worte sagte, Kämpft' es wilberregt in Ali's Innern, Finstrer ward sein Blick und seine Stirne.

. Aber heitrer wurde Aba's Auge, Und dem Vater schien ihr Blick zu sagen: Siehst du, daß ich Recht gehabt, als ich Dir die Treue Emir Hamsab's rühmte!

Doch sie schwieg, in Furcht vor bem Erzeuger; Denn es spricht kein Kind bis es gefragt wird.

Derwisch Muhammed fuhr fort zu reden:

Ali-Beg, leb' wohll ich bin zu Ende. Meine Pflicht heißt mich jetzt fürbaß wandern. Weckt mein Wort dir keine Ueberzeugung, Handle wie dir gut dünkt — Gott wird helfen!

Darauf Ali-Beg, der Wolf, zum Derwisch: F. Bobenstedt. XI. Rathe mir und sage was ich thun soll!

Derwisch Muhammed fuhr fort zu reben:

Sende in ben Stamm von Jeliffu Un die Aeltesten und Priester Botschaft Von dem Wunder das der Herr gethan, Da er Ibrahim im Blig erschlagen, Um ber Blutschuld Rechnung auszustreichen. Sende mich als Boten ber Verföhnung, Und ein ganzes Bolt wirft bu gewinnen Für den einen Sohn den du verloren. Viele Freunde hab' ich bort im Lande, Die fich abgewendet von bem Sultan; Und fie werden wieber Botschaft senden, Und, so Gott will! schon im nächsten Monde, Wenn die erste Klagezeit erfüllt ift, Schlachten wir ben Wibber ber Versöhnung Auf dem Grabe Ibrahim's. In Freundschaft Reichen beibe Bölfer sich die Banbe, Wird sich neu vereinen, was getrennt war!

Aba sah in Bangen auf den Vater, Der noch lange zweiselnd stand — doch endlich Reicht er Derwisch Muhammed die Rechte, Trauernd, doch mit fester Stimme sprach er:

So geh' bin, und moge Gott uns beiftebn!

# Dreizehntes Buch.

Gesang LIV-LX.

Wierundfunkzigster Gesang. Emir Hamfab auf der Felsenveste Dargo.

Emir Hamfab harrt vergebens Auf der Felsenveste Dargo, Vor das Angesicht zu treten Des Imam, mit seiner Botschaft.

Denn getrennt von allem Volke Lebt Schampl die Zeit der Fasten In Gebet und Selbsterforschung; Ganz der Erde sich enthebend, Ganz dem Himmel sich ergebend.

Selbst die Rose seines Harems Darf nicht blühn für ihn und duften Augenblendend, wonnespendend, In den strengen Fastenwochen.

Denn dies ist die Zeit der Buße, Und die Zeit der Offenbarung, Wo sein Geist zum Himmel aufschwebt Und ihm Allah selbst verkündet Was er lassen, was er thun soll, Im Gericht, in Krieg und Frieden. Also dreimal sieben Tage Lebt er in Gebet und Fasten, Banz der Erde sich enthebend, Ganz dem Himmel sich ergebend.

Dann erscheint er allem Volke, Richtend, lehrend, segenspendend.

Bald ist nun die Zeit verstrichen Jener dreimal sieben Tage; Und schon früh am letzten Tage Harren Fürsten, Priester, Kadi's, Vor sein Angesicht zu treten, Seinen Willen zu erforschen.

Denn viel Haber ist zu schlichten, Viel zu rathen, viel zu richten.

Abgesandte sind gekommen Von den Stämmen der Kabardah An der Malka und am Terek,

Auch vom Russenheer kam Botschaft, Und der Herold harrt auf Antwort.

## Fünsundsunszigster Gesung. Schampl, ber Prophet.

1.

Per Tag geht zu Ende. Schon stimmern und blitzen In rosigem Glanze der Berge Spitzen. Es spannt sich ein breiter Feuersaum Weit um den blauen Himmelsraum.

Ein Abler schwebt über Dargo's Beste, Senkt sein Gesieber, Erhebt es wieder, Fliegt nordwärts nach seinem Felsenneste.

Auf Dargo wogt es von bunten Schwärmen, Und weit umher ist ein Drängen und Lärmen. Die grünen Prophetenfahnen wehn, Umwandelt von Schaaren markiger Streiter, Die gekommen, Schampl, den Propheten, zu sehn.

Da sieht man stählerne Panzer bligen, Sieht rothbeschuhte, stattliche Reiter, Wie angeschmiedet zu Rosse sigen.

Es geht ein Murmeln: ber Imam zeigt sich! In tiesem Schweigen Alles verneigt sich Die Arme gekreuzt; und vor ihm weitet Der Kreis sich, wie er fürbaß schreitet, In aller Naïbs Geleite, Die hinter ihm gehn und zur Seite.

Sein Turban ist blau und weiß sein Gewand; Den Koran hält seine linke Hand; Mit der rechten ertheilt er den Segen, Wie er wandelt auf seinen Wegen.

Mit prüsendem Auge und sestem Schritte Wandelt er bis in des Volkes Mitte. Dort macht er Halt. Seine Stimme erschallt Mit wunderbarer, metall'ner Gewalt:

Und außer Ihm ist Keiner!
Er ward nicht gezeugt, und hat nicht gezeugt,
Wie Menschen auf Erden zeugen:
Ooch was gezeugt, vor Ihm sich beugt,
Wie wir vor Ihm uns beugen!
Und was besteht — besteht durch Ihn,
Als Schöpfung Seiner Hände;
Und was vergeht — ersteht durch Ihn,
Oer selbst ohne Ansang und Ende!

Betet an, betet an!«

Und bas Beten begann. Sie warfen sich Alle zur Erbe, Mit bemuthvoller Geberbe.

## Sechsundfunfrigster Gesang. Schampl, der Prophet.

2.

Alle Priester weit umber bes Landes Nah'ten ihm mit ehrfurchtsvollen Mienen, Küßten ihm die Saume des Gewandes, Und er redete und sprach zu ihnen:

Den Sinn zum Höchsten lenket, Auf Gottes Wegen wandelt; Wie Weisheit lehrt, so denket — Und wie ihr benkt, so handelt!«

Gern übt er an diesem Tage Gnade. Führte man zu ihm die Missethäter, Die gewichen von dem rechten Psade. Kam zuerst ein Lesghier, ein Verräther, Der um Gold den Feinden sich verkauft, Und den man nach Christenbrauch getauft, Drei Mal in dem letztverstossen Mond': Wie bescheinigt auf drei Schriften stand, Die er bei sich sührte im Gewand.

Weil der Feind Jedweden reich belohnt Wer sich taufen läßt nach Christi Wort, Pilgerte ber Schelm von Ort zu Ort, Rehrte ein, wo Russenpriester wohnen, Ließ sich drei Mal tausen und belohnen!

Sprach Schampl im Richten bieses Falls:

»Bindet einen Stein um seinen Hals, Laßt ihn in den tiefsten Abgrund stürzen, Sein Verrätherleben abzufürzen!«

Stumm hört' man das strenge Urtheil sprechen, Und die Strase solgte dem Verbrechen.

Rommt ein Radi zu Schampl gegaugen, Zeigt auf fünf Tataren, die gefangen, Spricht:

— Ein großer Diebstahl ward begangen, Einer von den Fünfen ist der Dieb, Doch ich weiß nicht, welcher — weiß auch nicht, Wo das Geld, das er gestohlen, blieb! —

Frägt Schampl mit prufendem Gesicht:

»Warum glaubst du, daß blos Einer stahl, Und nicht alle Fünfe auf einmal? «

Drauf ber Rabi:

— Eine Wittwe sah Aus der Ferne, wie der Raub geschah. Aber sie erkannte nicht den Dieb, Der vermummt war und unkenntlich blieb. Der Beraubte brachte mir die Klage, Und versprach, den Räuber zu erkunden — Aber sieh: er selbst, am nächsten Tage, Ward auf offner Straße todt gefunden! Da befahl ich, daß man klug erspähe, Wer zu jener Zeit geweilt im Orte Wo der Raub verübt ward in der Nähe, Und wer an dem Tag auf's Feld gegangen.

Und das Volk gehorchte meinem Worte, Und man brachte diese Fünf gefangen, Die an jenem Tag' auf's Feld gegangen.

Sprach Schampl, zu jenen Fünf gewandt:

»Richten will ich euch, wie Gott mir rieth!
Seht, fünf Halme nehm' ich hier vom Felde — Zieht sie einzeln weg aus meiner Hand: Wer den längsten von den Halmen zieht, Hat den Raub begangen an dem Gelde, Ist des Raubes und des Mordes schuldig!

Vier von den Tataren nahn geduldig, Jeder zieht sein Loos mit sester Hand.

Doch der Fünfte lange schwankend stand. Endlich, da er näher trat, und zog, War's, als ob er an dem Halme bog.

Alle reichten dem Murschiden dann Ihre Loose. Und Schampl begann:

Die fünf Halme, die ich auserlesen .
Euch zu prüfen, sind gleich lang gewesen —

Aber du, mit schuldigem Gewissen Haft ein Stück von deinem Halm gerissen, Daß er kürzer sei als die der Andern! Mögt ihr Viere ruhig heimwärts wandern! Aber du stehst doppelt schuldig da, Bist des Raubmords schuldig und der Lüge!«

Und der sich durch Arglist selbst bethörte, Wähnend, daß er Andere betrüge, Der Tatar, da er sein Urtheil hörte, Staunend wußte nicht, wie ihm geschah. Wirr versinsterten sich seine Züge, Und zerknirscht von Herzen und Geberde Vor Schampl warf er sich hin zur Erde, Rief im Klagetone:

— Weh mir, Armen! Hab' Erbarmen mit mir, hab' Erbarmen! Du kannst in der Menschen Herzen lesen, Weißt, welch schlimmer Sünder ich gewesen; Doch, ich will mich bessern, übst du Gnade, Nimmer weichen von dem rechten Pfade — Reuevoll bekenn' ich meine Sünde! —

Sprach Imam Schampl:

»Zuvor verkünde Diesem Kadi, wo der Raub verborgen. Und dein Urtheil wird dir danach morgen!«

Die da hörten was sich zugetragen, Alle staunten. Ringsum hört man sagen: Wahrlich, diesem ward ein höh'res Wesen, Ward die rechte Himmelsoffenbarung: Er kann in der Menschen Herzen lesen, Richts gleicht seiner Weisheit und Erfahrung!

Bab Schampl Befehl, baß zu ihm trete, Wer gesandt sei, Botschaft ihm zu tragen — Morgen, nach dem zweiten Frühgebete, Wird er den Gesandten Antwort sagen.

Die Gesandten vom Kabarderlande; Und der aus dem Russenlager kam; Emir Hamsad auch, der strengbewachte, Der vom alten Derwisch Botschaft brachte:

Jeber zog ein Seft aus bem Gewande, Ueberreichte solches bem Imam, Der selbst Jegliches entgegennahm.

# Siebenundfunfzigster Gesung. Shampl's Hort.

Kaum war Emir Hamsab wieder, In der Obhut zweier Krieger, Heimgekehrt in seine Klause — Boll der wunderbaren Bilder, Die sich seinem Aug' entrollten Auf der Felsenveste Dargo; Voll des wunderbaren Eindrucks Den der Anblick ihm erzeugte Des Imam, des Gottgesandten, Dessen Wesen, Wuchs und Antlity Seinem Geist sich eingeprägt Mächtig, glanzvoll, unauslöschbar —:

Als ein Krieger hastig eintrat, Und nach Emir Hamsab fragte, Zu dem Horte ihn zu führen Des Imam, des Volkes Ersten.

Hamsab folgte seinem Führer Zu dem Horte des Murschiden.

Niedrig waren, rauh und einfach Die Gebäude anzusehen.

Eine graue Mauer spannt sich Um ein weites Häuserviereck, Mit dem Hofraum in der Mitte.

Aus dem Ecke gegen Often Steigt ein starker, runder Thurm auf, Oben platt, gleichwie die Häuser.

Vor der Mauer brannten Feuer; Und, den schmalen Eingang hütend, Hingestreckt auf zottigen Mänteln, Bei dem Feuer lagen Krieger In tscherkessischem Gewande. Auf der Brust, zu beiden Seiten, Blisten die Patronenhalter.

Emir Hamsab und sein Führer, Da sie kamen an den Eingang: Sprang ein Krieger auf und fragte Rach Begehr, nach Stand und Namen.

Emir Hamsab!« scholl die Antwort — Emir Hamsab! scholl es weiter — Emir Hamsab! scholl es wieder, Wie ein Scho im Gebirge.

Und zurück von Mund zu Munde Scholl die Antwort des Murschiden, Der Bescheid hereinzutreten.

Und sie gingen durch den Vorhof, Durch die zweite Mittelpforte Rechtsab in die große Halle, Wo stets zehn der Hundertsührer, Schriftgelehrte Glaubenshelden, Vielerprodt in Muth und Treue, Des Imams Besehl gewärtig; Nur getrennt von seinem Antlit Durch den großen Doppelvorhang, Der, die Halle breit durchschneidend, Zwei Gemächer schafft aus Einem . . .

Und es theilte sich ber Vorhang, Und man führte Emir Hamsab Vor das Antlig des Murschiden.

## Achtundfuntxigster Gesang. Emir Hamsab vor Schampl.

Mitten an der Wand, zur Linken, Saß Schamhl auf rothem Diwan, Der rings um die weißen Wände Breit und festgepolstert herlief.

Ihm zur Seite lagen Rollen, Blätter, Hefte und ein Koran.

Auf dem dicken Perferteppich Ihm zu Füßen saßen Mullah's, Auf den Knieen emsig schreibend.

Emir Hamsab, da er eintrat, Kreuzte ehrfurchtsvoll die Arme, Reigte sich bis tief zum Gürtel.

Der Jmam gab ihm ein Zeichen Mit der Hand, daß er noch warte — Sprach mit leiser Stimme weiter, Und die Mullah's schrieben emsig.

Emir Hamfad stand in Staunen; Kaum erkannt' er den Murschiden. Kleiner schien er von Gestalt ihm Wie er saß auf breitem Diwan, Als er ihm zuerst erschienen Da er unterm Volk einherging, Betend, richtend, segenspendend.

Seine Hände waren zierlich Unzusehn, wie Frauenhände; Und die schuhenthüllten Füße Auch so klein wie Frauenfüße.

Sah' er nicht die großen Augen, Farbenwechselnd, unergründlich Wie das Meer; — die schwarzen Brauen Auf der leis gefurchten Stirne; Und die feingebogne Nase, Und den vollen, schwarzen Bart —

Säh' er nicht dies Herrscherantlit, Diese Züge sest und sicher, Wie gehau'n aus reinem Marmor: Hamsab hätte nicht geglaubt Vor dem Angesicht zu stehen Des Imam, des Volkes Ersten.

War kein Schmuck rings in der Halle Als die Waffen an den Wänden, Und dazwischen großgemalte Schönverschlungne Koransprüche.

Emir Hamsad ließ die Blicke Forschend durch die Halle schweisen.

Plötlich wandte sich sein Auge, Es erhoben sich die Mullah's. Und Imam Schampl durchflog Schnellen Blicks was sie geschrieben.

Rollte dieses Blatt zusammen, Legte jenes Blatt zur Seite, Nahm bas größte Blatt und brückte Drauf sein schwarzgetränktes Siegel:

»Sendet dieses in der Frühe An den Kadi von Akuscha, Daß er's öffentlich verlese Vor dem Volk — und weiter sende An die Kadi's aller Orte Die verzeichnet auf dem Rande.«

Und die Mullah's alle füßten Sein Gewand, sich tief verneigend, Und verließen dann die Halle.

Gab Imam Schampl ein Zeichen Emir Hamsab, vorzutreten.

Und er trat hinzu, und füßte Das Gewand des Gottgesandten, Wie er sah daß Alle thaten.

Sah Schamhl mit Wohlgefallen Die Gestalt des jungen Helden, Seinen Blick und seine Haltung.

Fragte nach dem alten Derwisch, Und nach Ali-Beg, dem Wolfe. Frage, Antwort, wechseln schnell. Vieles gab es zu erkunden, Vieles gab es zu berichten Von dem Schickfal Emir Hamfad's, Und von seinem Spähergange Rach Derbend am Kaspimeere.

Richts blieb dem Imam verborgen.

Bis zur mitternächt'gen Stunde Horcht er aufmerksamen Ohrs Der Erzählung Emir Hamsad's.

## Aennundfunkzigster Gesung. Schampl's Antwort an die Gesandten der Kabardah

Schon früh am andern Tage Der Russenherold kam, Daß er von dem Imam Die Antwort heimwärts trage.

Was in der Schrift gesagt Weiß Keiner — und Keiner fragt.

Doch als die Andern erschienen, Die vom Kabarderland — Vor vielen Andern ward ihnen Die Antwort offen bekannt:

Bebt euren Fürsten zu wissen Wenn man nach Antwort fragt, Ich habe die Schrift zerrissen, Die sie zu senden gewagt. Denn was sie mir verkündet, Dient nicht euch zu entschuldigen; Wer sich mit mir verbündet, Kann nicht dem Zaren huldigen! Ihr sagt, euch überschwemmen Die Feinde allerseiten, Zu schwach in euren Stämmen Seid ihr, sie zu bestreiten. Und weil ein Stamm gefallen Und Treue dem Zaren schwor: Schwebt dieser eine euch Allen Als warnendes Beispiel vor.

Wenn eine Frucht verdirbt, Um Fraß der Würmer stirbt, Treibt das die Andern daß Sie durch sich selber sterben, Aus Furcht es könne der Fraß Der Würmer auch sie verderben?

Und bricht im Waldesraum Vom Blizesschlag ein Baum, Treibt das die Bäume alle Zu ihrem eignen Falle, Aus Furcht, es könne das Wettern Im Bliz auch sie zerschmettern?

Die Schläge, die euch trasen, Sie sind gerechte Strasen Des Gottes, den ihr flieht, Seit ihr als seige Sklaven Vor seinen Feinden kniet!

Euch schreckt des Feindes Heerzahl Ob ihrer großen Mehrzahl, Derweil wir Wenige find — O ihr, im Glauben blind!

Wie mögt ihr sehend werben, Denn wer mag mit euch rechten! Ist nicht bes Guten auf Erden Stets weniger als bes Schlechten?

Mehr Unkraut seht ihr sprossen Als Rosen blühn im Thal, Seht immer von edlen Rossen Nur eine geringe Zahl, Doch zahllos stets sind schlechte— Und ist das Gold, das ächte, Nicht seltener als alle Gemeineren Metalle? Und sind wir höher nicht Vor Gottes Angesicht Als Rosen, Gold und Pserde Und alle Schäße der Erde?

Denn alle müssen bergehen, Wir aber werden erstehen Zu einem ewigen Leben, Wo keine Gesahr und Noth! Und glaubt ihr das ewige Leben, Was schreckt euch benn der Lod?

Und glaubt ihr nicht — was bleibt ihr Noch Moslem! Sündig treibt ihr Schmachvollen Frevel und Spott Mit unserm Glauben und Gott!

Fragt ihr, was ich gethan, Ob ich gerecht gehandelt Und ob ich meine Bahn Nach Gottes Wort gewandelt? Was ihr in Feindschaft schiedet Daß es in Trümmern ging, Das hab' ich zusammengeschmiedet Zu einem gewaltigen Ring — Ich habe mein Volk vereint, Daß es sich nimmer trenne, Rur einen äußern Feind, Und keinen innern kenne.

Wohl euren Fürsten bequemer Ist es, und angenehmer Der Männerschlacht entsagen, Des Zaren Orden tragen — Und sern am Newastrand In Schwelgerei verderben, Als für das Vaterland Zu kämpsen und zu sterben!

Der Trug soll euch nicht frommen!
Ihr sollt vor mir erzittern:
Ich werde über euch kommen
In Sturm und Schlachtgewittern.
Wollt ihr nicht für mich sterben,
Sollt ihr durch mich verberben!«

So rebete gewaltig, In Bilbern mannigfaltig, Der zürnende Imam — Und Shrfurcht überkam Ringsum im Volke Jeden Beim Hören solcher Reden. Und siehe, die Gesandten, Die vom Kabarderland, Sich zum Murschiden wandten, Sie küßten sein Gewand, Und sprachen:

Hochgesegnet,
Sind wir, die dir begegnet,
Du bist ein wahrer Prophet,
Deß Wort nicht untergeht.
Wir wollen den Fürsten verkünden,
Die sich den Russen verbünden,
Wie sie der Wahn bethört —:
Wir wollen die Völker lehren,
Wie wir zur Heimat kehren
Was wir von dir gehört!

# Sechzigster Gesang. Eine Ueberraschung.

Lange auf der Felsenveste Dargo Weilte Emir Hamsab bei Schampl, Der ihn selbst in seinen heilgen Lehren Unterwieß, ihn wie ein Vater liebte.

Es gemahnt Schampl bei Hamsab's Anblick An den eignen Sohn, den längst verlornen, Der als Kind schon in die Hand des Feindes Fiel, und als Gefangener jetzt schmachtet.

Oft schon drohte man, den Sohn zu tödten, Um des Vaters harten Sinn zu beugen Durch die schlimme Drohung — aber immer Sprach Schampl:

Ich kann das Heil des Volkes Nicht um meines Kindes Heil verrathen! Töbtet meinen Sohn — ich habe Weiber Die mir andre Söhne schenken werden! —

Hart war der Imam vor allem Volke, Und doch weich oft sah ihn Emir Hamsab Wie ihn Andre nie gesehen!

Seltsam

Ist des Menschen Herz in seiner Liebe Wie in seinem Hasse. Kalt von Außen, Glüht es oft im Innern, kocht und sprudelt, Eine heiße Quelle unter Gletschern.

Und ein Zug in einem fremden Antlitz, Und ein Blick aus einem fremden Auge Schmilzt des Herzens Rinde, daß es plötzlich Liebend oder hassend übersprudelt.

Emir Hamsab weilte gern auf Dargo, Bog es ihn auch mächtig hin zu Aba, Deren Bild ihn überall umschwebte — Eine neue Welt ward ihm erschlossen In dem Herrscherwalten des Murschiken, Der vom Morgen bis zur Nacht geschäftig Rastlos für des Volkes Wohlsahrt sorgte.

Seine Späher brachten ihm die Kunde, Daß der Feind im Unzug sei, um Dargo Mit der ganzen Seermacht zu erstürmen, Und den Adler selbst im Rest zu fangen.

Heimlich ward nun alles Wichtige Fortgeschafft von Dargo nach Achulgo, Wo Schampl sich selbst mit Emir Hamsad Bergen wollte, bis es ihm gelungen Neue Schaaren um sich zu versammeln, Die entblößten Orte zu besetzen, Um der Russen Rückzug zu erschweren, Ihre Kräfte heimlich auszureiben. Einer der Raïbs war auserlesen Dargo zu vertheidigen, so lange Noch die Möglichkeit dem Feind zu schaden, Ohne selbst viel Menschen zu verlieren.

Also wurde Alles klug ersonnen Sich zu nützen und bem Feind zu schaben.

Emir Hamsab half im Treuen rastlos Dem Jmam, dem er sich ganz ergeben. Seine Kräfte und sein froher Muth Wuchsen mit der Arbeit; nur zuweilen Wenn er einsam ritt durch die Gebirge, Ueberkam ihn ahnungsbange Schwermuth: Er gedachte seiner sernen Ada, Und der tiesen Klust die sich noch dehnte Zwischen ihm und ihr. Ihr Bild umschwebt ihn Oft in Freude, öster noch in Trauer.

Einst in solches Sinnen ganz versunken Rehrt er spät am Tag', von weitem Ritte Heim nach Dargo. Unten im Avule, Wo der Weg hindurchführt nach der Veste, Ist das Volk um einen Mann versammelt, Der durch seine Rede und Geberde Alles sesselt; selbst die Weiber kamen Und die Dirnen aus den Frau'ngemächern, Um den wundersamen Mann zu hören.

Emir Hamsab ist's, als ob er träume, Wie sein Blick ben alten Mann erspäht, Dessen Stimme weit flang burch die Räume: »Groß ist Allah! groß ist sein Prophet, Selig ist, wer Seine Wege geht! Selig sind . . . . «

Doch Hamsab hört nicht weiter, Vorwärts stürmt der ungestüme Reiter, Bricht sich Bahn im dichten Volkesschwarme, Sinkt dem alten Derwisch in die Arme.

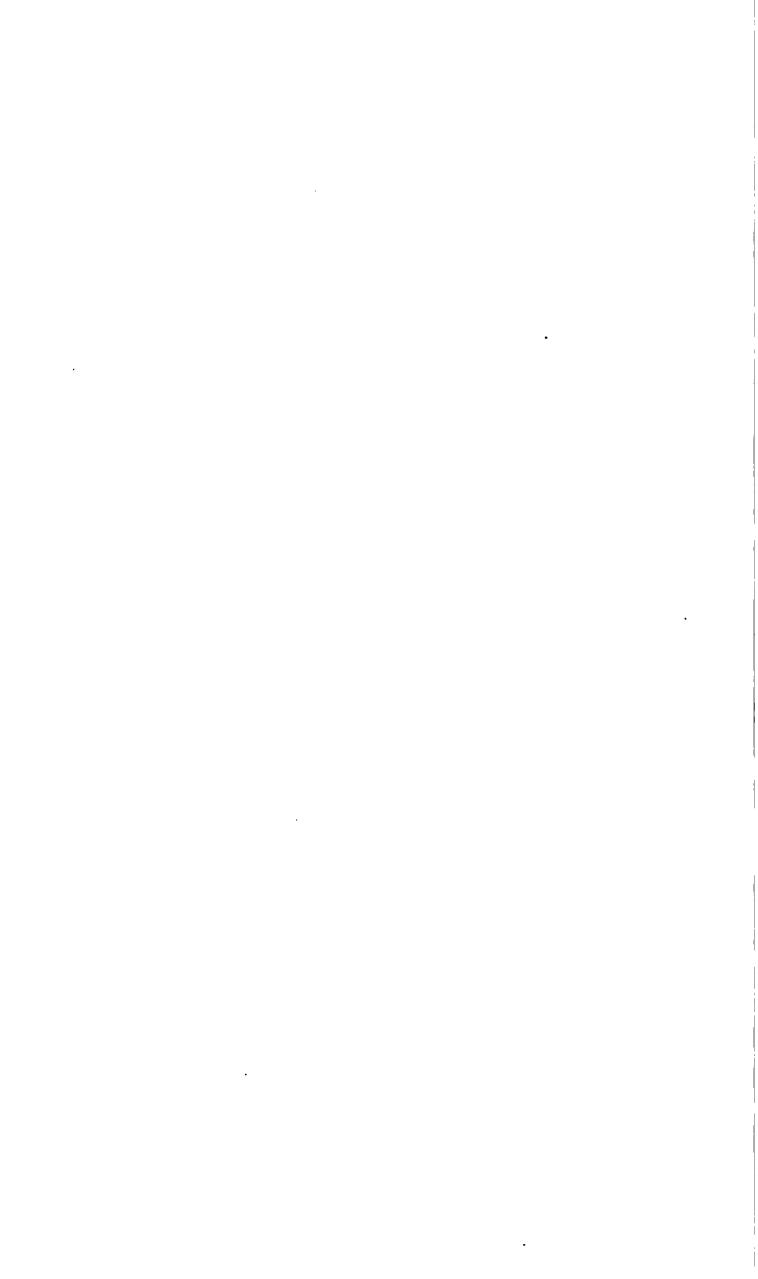

## Dierzehntes Buch.

Gefang LXI—LXIII.

Einundsechzigster Gesang. Emir Hamsab auf Freiersfüßen.

Bu gehst nicht mit nach Achulgo —

Sprach Schampl zu Emir Hamsab, Als er mit dem alten Derwisch Ueber Alles Rath gepflogen.

— Deiner Pflicht bist du entbunden Bis dein Hochzeitsfest begangen, Bis du Ada heimgeführt In die Wohnung deiner Väter. Doch dann wirst du meinem Banner, Wird der Kampf der Hochzeit folgen, Wie die Hochzeit jest dem Kampse! «

Emir Hamsab stand in Staunen, Jedes Wort war ihm ein Räthsel. Doch er wagte nicht zu fragen, Denn es buldet keine Frage Der Jmam bei seinem Reden.

Erst als Muhammed, ber Derwisch, Hamsad Alles treu berichtet Von dem Wunder das geschehn, Da Gott selbst den letzten Blutseind Ibrahim im Blitz erschlagen, Um die Blutschuld auszustreichen Von des Schicksals Rechentasel —

Und wie Ali's Kraft gebrochen, Sich der Unbeugsame beugte Seit dem Tode seines Sohns —

Und wie Botschaft hin- und herging Zwischen den getrennten Stämmen, Bis geschlichtet aller Haber, Und der Widder der Versöhnung Auf des Todten Grab geschlachtet...

Erst als Alles dies zur Kunde Emir Hamsad's kam, der staunend Nicht den eignen Ohren traut: Ward ihm ganz der Sinn verständlich Jener Worte des Murschiden.

Schloß der Derwisch seine Rede:

»Als die Trauerzeit verstrichen, Alle Aeltesten und Priester Jelisu's entsandten Botschaft An den Wolf von Lesghistan:

— Sieh, zwei Häuser stehen wüste: Einem Bause sehlt der Vater, Und dem andern sehlt der Erbe! Laß die Bäuser sich vereinen Wie die Stämme sich vereinten, Daß vereint sich neu belebe, Was vereinzelt untergeht! Laß der langen Zeit der Trauer Lange Zeit der Freude folgen:

Nimm zum Eidam Emir Hamsab, Gieb ihm beine Tochter Aba! Daß bein Same sich erneue, Und bein Alter sich verzünge In den Kindern beiner Kinder.

Wende nicht hinweg bein Antlitz, Und verschließe uns bein Ohr nicht!

Rlopft ein Gast an beine Thüre, Und du beutst ihm Schutz und Labung: Freust du dich an seiner Freude, Labst du dich an seinem Labsal!

Doch, verschmäht er beine Gaben:
Scheibest du von ihm in Zürnen!
Deine Schwelle ist entheiligt,
Dir zum Feinde wird der Fremde,
Der nicht aß von deiner Speise,
Der nicht trank von deinem Meth!

Und wie du den Fremden richtest, So wird Gott dich selbst einst richten, Nimmst du nicht was Er dir beut, Wie in Trübsal, so in Freuden: Nimm zum Sidam Emir Hamsad, Gieb ihm deine Tochter Aba!...

Lange wehrte sich der Alte. Seine trut'ge Eigenliebe

Rämpste mit der Vaterliebe — Doch die Vaterliebe siegte.«

Stumm vor Rührung und vor Frende Blickte Hamsad auf den Derwisch; Lange konnt' er nicht begreifen Daß er seinem Glück so nahe, Daß dem Arme nun erreichbar Was ihm vorgeschwebt als Höchstes.

Doch wie Nebel vor der Sonne, Sanken alle Zweifel nieder Vor dem Wort des alten Derwisch, Vor dem Klang des Namens Aba.

Eins nur trübte Hamsab's Freude: Vielgealtert schien der Derwisch Seit der kurzen Zeit der Trennung; Greiser war sein Bart geworden, Und gesurchter seine Stirne.

"Schwere Sorgen, harte Kämpfe Haft du dir um mich bereitet — Dank dir, Dank dir, guter Bater! «

— Reine Zeit ist jest zu danken — Rief der Derwisch — eile heimwärts, Dich zu rüsten zu der Hochzeit. Sechzig Rinder, hundert Schafe Sind bestimmt als Aba's Rauspreis, Eile Alles zu bestellen, Auf der Hochzeit bin ich bei euch! —

## Zweinndsechzigster Gesang. Emir Hamsab's Heimkehr.

Emir Hamsab, eh' er schied von Dargo, Ward er eingesetzt als Hundertführer Von Schampl, und als Murid gesegnet.

Dazu ward ihm vom Imam der Auftrag: Auf dem Weg von Ali's Hort zur Heimat In den Stämmen Schriften auszutheilen An des Volkes Aelteste und Priester — Schriften voll Ermahnung und Verheißung, Schriften auch voll Drohung und voll Jornes.

Den Nomadenvölkern an der Jora Und am Alasan — die von Gesinnung Wechseln wie das Glück des Krieges wechselt, Wenn sie ruhig ihre Seerden weiden, Sorglos in den Zelten schlasen können — Ward gedroht mit Krieg und Untergange, Weil sie, trop der Warnung des Murschiden, Heimlich Zusuhr an die Russen sandten...

Schon am vierten Tag' kam Emir Hamsab In den Hort von Ali. Mürrisch blickte Lang der alte Wolf auf seinen Eidam — Doch die Wohlgestalt des jungen Fürsten, Seine Haltung und sein männlich Wesen, Weckten bald im Herzen Stolz und Freude, Die das Auge treulich wiederstrahlte.

Seit dem Tode Ibrahim's war Aba Heimgekehrt aus ihrem Hort am Samur, Heimgekehrt zum Hause ihres Vaters.

Reiner sagte ihr von Hamsad's Ankunft, Und sie wußte doch, daß er ihr nahe.

Er darf sie nicht sehn, und Ada ihn nicht Vor der Hochzeit, nach der strengen Sitte: Und sie sehn sich doch, und ihre Blicke Sagen mehr, als Worte sagen können!

Wieder muß geschieden sein — doch diesmal Hamsad selbst beschleunigt seine Trennung!

Leichtern Herzens als zum Erstenmale Sieht er seine Sonne untergehen, Untergehn zu schönerm Auferstehen:

Und noch einmal trennen sich die Beiden, Um — so Gott will — nimmermehr zu scheiben!

## **Dreinndsechzigster Gesang.** Nda vor der Hochzeit.

In des Hauses Frau'ngemächern Schaffen jetzt mit rüst'gen Händen Alle Mägde, um den Brautschmuck Vor der Hochzeit zu vollenden.

Wohlgeruch geht von der Blume — Guter Leumund geht vom Menschen, Braucht er sinnig seine Kräfte Sich und seinem Volk zum Ruhme.

Und berühmt durch alle Länder Des Gebirges sind die Lesghier, Durch das Schmieden ihrer Waffen Und der stählernen Gewänder.

Noch berühmter — unerreichbar In der Kunst des Webens, Stickens — Sind die Frauen. Ihrer Kunst ist Ihre Schönheit nur vergleichbar. Herrlich wird der Brautschmuck Aba's, Die Gewänder, Schuhe, Schleier — Und sie selber sorgt daß Alles Würdig sei der Hochzeitsfeier.

Jett, wenn sie ihr Tagewerk vollbracht, Weilt sie nicht wie früher trüb, allein, Wird das Tamburin gespielt, gelacht Und getanzt in ihrer Mägde Reih'n.

Lang genug hat sie ihr Herz verschlossen, Durfte keinem ihrer Spielgenossen Sagen was sie qualte und erfreute — Doch wie umgewandelt ist sie heute, Seligkeit strahlt ihr von Aug' und Wangen, Frei fühlt sie sich jeglicher Beschwerde, All ihr Fühlen, Denken und Verlangen Spricht sich aus in Rede und Geberde.

Bald nun er mein, und ich bald nun die Seine, O, welch ein glückliches Loos ist das meine, Freut euch, ihr Mädchen, v freut euch mit mir! Bald nun zerreißt ihr den bräutlichen Schleier, Führt mich zur Hochzeit glückseliger Feier, Freut euch, ihr Mädchen, v freut euch mit mir!

Wie schon ein Blick seines Augs mich beglückte, Wie schon ein Druck seiner Hand mich durchzückte! Immer noch brennt seine Lippe mich hier — Und mich nun ganz von der Seligkeit nähren, Alles begehren und Alles gewähren — Freut euch, ihr Mädchen, v freut euch mit mir!« Singen die Andern, und fingend umkreisen Ada: Ja, Herrliche, glücklich zu preisen Bist du wohl mehr als je eine von uns! Aber noch glücklicher, dem solches Heil wird, Daß ihm die Schönste der Schönen zu Theil wird, Denn du bist minnig wie keine von uns!

Die sie noch singend im Kreise umwandern,
Rimmt von den Mägden die Eine das Wort:

— Rede, juble immerfort! Nimmer soll es dich gereuen, Deine Schönheit ist gereift — Wohl magst du der Hand dich freuen Die den Schleier von dir streift!

Aber wir sind wie die Blumen Die im Thale Muhan blühn — Die der Sturm verschont, verwelken Dorrend in der Sonne Glühn — Reiner kommt um sie zu pflücken, Keiner kommt uns zu beglücken!

Männer kommen leicht zum Ziele, Denn der minnig schönen Kinder Giebt es in den Bergen viele — Doch der Männer giebt es minder, Weil der Krieg zu viel verschlingt! — So in bräutlich froher Weise Freut sich laut, und spielt und singt Aba in der Mägde Kreise.

Und nicht lang harrt sie vergebens, Hamsab kehrt nach kurzer Zeit, Und der schönste Traum bes Lebens Wird für Beide Wirklichkeit!

# Funfzehntes Buch.

Gefang LXIV—LXVI.

#### Vierundsechzigster Gesung. Aba's Hochzeit.

Schon sieht man die Gäste zur Hochzeit ziehn, Es drängt sich auf Wegen und Stegen; Der Dudelsack pfeift und das Tamburin Springt hoch unter klingenden Schlägen.

Viel reiche Geschenke trägt man in's Haus, Es brängen die Menschen sich ein und aus, Den herrlichen Brautschatz zu sehen.

Zwei Jungfrauen führen die Braut in's Bad, Und gehn ihr verschleiert zur Seite; Zwei blühende Knaben der Bräutigam hat Zum Bade in seinem Geleite.

In festlichem Schmucke folgt hinterbrein Der wogende Zug unter Jauchzen und Schrein — Dem Bad folgt ein fröhlich Gelage.

Und wen es gelüstet, der tritt herein, Wird gastlich zum Schmause gebeten; Im riesigen Trinkhorn der schäumende Wein Verhöhnt das Gebot des Propheten!

> Denn wo der Prophet sein Gebot gemacht, Da hat es dem Volk keine Noth gemacht! Es wächst kein Wein in der Wüste!

Um bämmernden Morgen führt man die Braut Dem harrenden Bräut'gam entgegen; Die Jungfrau, wie sie den Kommenden schaut, Thut züchtig verschämt und verlegen.

Man führt sie zurück — da beginnt ein Kampf, Rings dröhnt es von Schießen und Rossegestampf — Sie schreit, als geschäh' ihr ein Wehe.

Hoch strahlt sie hervor aus dem Dampf und Blitz, Eine weiß verschleierte Sonne — Wohl versüget der männliche Kampf den Besitz, Wohl erhöhet das Ringen die Wonne!

Der Liebende siegt, wie er immer thut — Nun faßt er, nun hält er das bräutliche Blut, Und jagt mit dem Weib in die Weite.

Schon hat nun ihr Auge in seinem Blick Voll bräutlicher Lust sich gespiegelt, Schon Lippe an Lippe der Beiden Geschick, Und Busen an Brust sich besiegelt — Und die bis dahin gelebt allein, Sie kehren jetz zurück zu Zwei'n, Um ewig Eins zu werden!

Es löst ihm ein Knabe den Gürtel ab, Den er blizend am untern Gewand trägt, Und der Mann ihn als Zeichen dem Weibe gab, Daß sie ganz nun sein Herz in der Hand trägt. Drauf Alle der Herrin verneigten sich tief, Und tausendstimmig die Menge rief: Heil Emir Hamsad und Ada!

#### Fünfundsechzigster Gesang. Die Rachfeier.

Solches Glück ward Wenigen hienieden, Wie es Hamsad's Augen jetzt bekunden, Wie es Ali's Tochter jetzt empfunden, Seit ihr Hamsad zum Gemahl beschieden!

Nicht die Großen, die in Harems weilen, Nicht die Schönen, die mit Andern theilen Was die Liebe nimmt, die Liebe giebt: Können solchen Glücks theilhaftig werden, Wie der Himmel da gewährt auf Erden, Wo die Eine ganz den Einen liebt!

Nun erst, da die Glücklichen am Ziele, Und gesegnet durch des Priesters Hand, Freut man sich der alten Festesspiele Wie es Brauch in allem Lesghierland.

Noch fünf Tage weilt im Kreis der Gäste Emir Hamsab nach dem Hochzeitsfeste.

Und indeß die junge Frau verschleiert Sit im Kreis der alten Spielgenossen, Hoch zu Roß die Schaar der Männer seiert — Wird der Speer geschleudert, wird geschossen.

Ali-Beg sitt selber mit zu Pferde, Und der alte Wolf beschämt noch Alle: Manchen Jüngling rennt sein Speer zur Erde, Manchen starken Mann bringt er zu Falle.

Hei! das ist ein Stampfen, Jubeln, Lärmen, Wie die Reiter durcheinander schwärmen, Dann sich wieder ordnen, paarweis reiten, Und die Paare einzeln sich bestreiten.

Sieh, dort schleudert Hamsad jest vom Roß Sichern Armes weit sein Wurfgeschoß, Daß dem Feind, der schnell sich niederbiegt, Weit der Turban von dem Haupte fliegt.

Laut vielstimmiges Gelächter schallt Bei dem Unblick des ganz kahlgeschornen Kopfs, der nichts als eine einz'ge Glate.

Hamsab's Gegner nimmt Vergeltung bald, Erst sucht er den Turban, den verlornen, Schwingt sich dann aus's Pferd mit Einem Saze, Und sprengt los auf Hamsad, der sich wendet, Während Jener seinen Speer entsendet Starken Wurses — doch er kam zu spät! Hamsad hat des Gegners Wurf erspäht, Biegt sich aus dem Sattel auf die Scite, Wo er sich wie lustgetragen wirgt — Schwirrend hart am Kopf vorübersliegt Das Geschoß des Gegners in die Weite.

Fröhlich so im bergumrahmten Thale Unter Bäumen wird gespielt, gerungen; Dann erquickt man sich beim reichen Mahle, Wird das Trinkhorn statt des Speers geschwungen, Und der Meth geschlürft in langen Zügen. Manches Wort ward laut in Ali's Horte, Mancher Schwank, die Gäste zu vergnügen.

Und man rief den Sänger her vom Orte, Gab die Ehre ihm des höchsten Sizes, Der ein Fürst war auf dem Thron des Wizes, Kluger Rede kundig, seiner Worte.

Und ber Sänger ließ die Saiten klingen, Und hub an zu spielen und zu singen:

> Die war so schön, so hold und schön, Es wurde die liebliche Blume Dem ganzen Gebirge zum Ruhme.

Es zog ein Gewitter von Bergeshöhn Mit Blitgeleucht und Donnergeton, Und brohte in Sturm und Wettern Die Blume zu zerschmettern.

Es schwang sich ein Abler von Bergeshöhn Der sah die Blume so hold und schön — Er schwingt sich zu ihr nieder, Bekeckt sie mit seinem Gesieder. Im Sonnenschein blitzen die Bergeshöhn, Vorbei ist das Stürmen und Donnergeton: Doch Abler und Blume, die Beiden, Die wollen nun nimmermehr scheiden!«

Laut erscholl, als ber Gesang zu Enbe Beifallsruf, es klatschten alle Hände. Doch dem alten Wolf von Lesghistan Eine Thräne heiß vom Auge rann.

Schwer wird ihm der Abschied von dem Kinde, Er stand auf und ging hinaus in's Freie, Wo umringt von ihrem Ingesinde Uda weilte. Hamsab schlich ihm nach. Stiller ward es in der Gäste Reihe; Aber sieh, ein Gast stand auf und sprach Bittend sich zum alten Sänger wendend:

Doch jest naht has Weh ber Trennungsstunde.

Du hast Macht, mit dein Ciedesgrüßen

Jeder Brust das Bittre zu versüßen!«

In den Wunsch des Einen stimmen Viele, Und der Sänger greift zum Saitenspiele— Alle folgen ihm mit hast'gem Schritte Bis zum Platz wo in der Mägde Mitte Aba sist. Nach strenger Landessitte Bleiben Alle sern dem Frauenkreise. Nur der Sänger tritt hervor und singt, Daß es weitum in die Runde klingt, Singt ein Lied, der schönsten Frau zum Preise:

> Der berührt die Erde leichtern Fußes, Wer begrüßt die Gäste schönern Grußes, Wer an Liebreiz ist in allen Reichen, Aba, unster Fürstin zu vergleichen?

Blühend wie die Blumen unfrer Thale, Glühend, wie der Sonne Glanzgestrahle, Fromm von Herzen, lieblich von Geberden, Ift sie aller Reize voll auf Erden.

Darf auch Einem nur ihr Liebreiz blühen, Einem nur ihr bunkles Auge glühen, Sich vor Einem nur ihr Schleier heben, Im Gedächtniß wird sie Allen leben!

Aba, als bes Sängers Lieb zu Ende, Legt auf Stirn und Herz die feinen Hände Deutend, daß sie Alles wohl verstehe, Und daß Alles ihr zum Herzen gehe.

Wieber griff ber Sanger in die Saiten Und hub an, sich singend zu begleiten:

Vieles Leid hast du ertragen, Vielen Kummer ausgestanden, Seit der Fürst der Leidenschaften Seine Zelte ausgeschlagen Im Gesilde deines Herzens! Doch, wer nichts von Unglück weiß, Kann auch nichts von Glücke wissen; Und ein Schatz, den wir verloren, Wird, wenn wir ihn wiedersinden, Uns gedoppelt werth und schätzbar. Lange kämpsten Glück und Unglück; Doch das Unglück hat verloren; Und das Glück mit Ruhmespauken Steht als Sieger vor den Thoren!

## Sechsundsechzigster Gesung. Der Zug nach Jelifu. Ein Ueberfall.

Schnell war die Festeszeit entschwunden — Der Derwisch hat nur wenig Stunden Dabei geweilt, die rasch verliefen. Er wollte nur in ihrem Glück Die Beiden sehn, und dann zurück Wohin ihn ernste Pslichten riesen.

Auf Dargo war der Kampf entbrannt Und wälzte sich von Ort zu Orte; Nur Einem ward davon bekannt Beim frohen Fest in Ali's Horte: Dem Alten selber, der versprochen, Sodald der neuen Heimat zu, Nach Hamsad's Hort in Jelisu Die jungen Gatten aufgebrochen: Dreihundert Reiter von den Seinen Selbst zu Schampl zu führen, und Zu unaussösdar starkem Bund Mit dem Murschiden sich zu einen.

Wohl stattlich war der Zug, der jetzt Der Heimat Emir Hamsad's zu, Ouer durch's Gebirg nach Jelißu Sich langsam in Bewegung sett. Sechs wohlbewehrte Krieger reiten Voran den schweren Araba's, Den stierbespannten hohen Wagen, Die Aba's Brautgeschenke tragen:

In einem von den Wagen saß Die junge Fürstin, ihr zur Seiten Der Mägde zwei, die sie begleiten; Sechs Männer reiten hinterher, Gleich wie die Ersten stark von Wehr — Hamsad ist stets der Araba, Dem Sitze seiner Aba nah. Das Trennungsweh fämpst mit der Lust Des neuen Glücks in Ada's Brust.

Der Vater war so trüb beim Scheiden — Sie war des Hauses Stolz und Zier, Des Vaters Liebling, und mit ihr Mußt' er sein Eins, sein Alles meiden!

Hamsad will Ada's Schmerz nicht wehren, Er weiß solch heil'gen Schmerz zu ehren. Doch nicht von ihrer Seite weicht er. Sie weint sich aus, und ihre Zären — Die trüben Augen neu verklären, Und ihrem Herzen wird es leichter.

Beit wird's der Ruhe jetzt zu pflegen; Die Thiere können kaum noch fort Auf den gebirgig schweren Wegen. Schon viele Stunden sind verschwunden Seit ihrem Zug von Ali's Hort. Nur noch bis zu der nächsten Quelle! Dort soll an waldgeschützter Stelle Sich Alles laben, Mensch und Thiere. Die Führer treiben ihre Stiere Durch Schreien, Schlagen, langsam weiter.

Jetzt sind sie endlich an der Quelle. Vom Sattel schwingen sich die Reiter Um schnell die Mahlzeit zu bereiten, Im Rasen Matten auszubreiten.

Erquicklich weht's von Wald und Flur. Die Männer rasten froh im Kreise, Und Alles labt sich, Aba nur Rührt kein Getränk an, keine Speise. So sieberhaft glühn ihre Glieder, Ward sie zu müde von der Reise?

Hamsab sitzt sorglich bei ihr nieder, Fragt, was ihr fehle — sie erhebt Das Köpschen, blickt wie neubelebt Von seinem Unblick: —

»Ach ich bin Recht thöricht, daß ich mich so quäle, Doch leichter wird mir Herz und Sinn, Wenn ich dir, was mich quält, erzähle:

Es war zur Zeit da die Awaren Erlagen vor der Macht des Zaren, Als Achmet-Chan aus jenem Land In unserm Stamm ein Obdach fand, Draus seine Väter einst vertrieben Und im Awarenland geblieben. Er war ein Mann von rauhen Sitten, Doch bei den Andern wohlgelitten Durch seine Kunst in Schrift und Wort. Wenn Botschaft ging aus unserm Hort In's Feindesheer, in's Russenland: Ward immer Achmet. Chan gesandt.

Er sah mich, warb um meine Gunft, Gebrauchte alle seine Runft Um meine Liebe zu gewinnen; Doch mir verhaßt war sein Beginnen.

Als er zum letzten Mal gesandt Von unserm Stamm in's Russenland, Kam er zurück als reicher Mann, Hielt bei dem Vater um mich an. Doch bald darauf von den Genossen Des Stammes ward er ausgeschlossen Als ein Verräther.

Bei ber Feier

Der Hochzeitspiele war es mir Als ob ich Achmet wiedersähe, Mir schien's, als ständ' er dicht bei dir, Vermummt, entstellt, — doch durch den Schleier Erkannt' ich deutlich sein Gesicht. Doch er verschwand.

In beiner Rabe

Gebacht' ich seiner weiter nicht, Und alle Furcht wich schen zurück: Ich war zu voll von meinem Glück Bei dir, daß ich nichts Andres dachte. So schwieg ich bis auf diesen Tag. Heut früh, als ich noch schlummernd lag — Die Augen schliefen, doch es wachte Mein Herz, und trug mich weit umber, Durch manches schöne Land auf Erden, So weit umber, wie nimmermehr Mich meine Füße tragen werden — Du warst bei mir, mit dir mein Glück! Da plöglich, drohend eine Hand Erhebt sich — vor mir Achmet stand Gezückten Dolch's, stieß dich zurück, Und . . . . «

Welch ein Lärmen! plözlich knallt es, Laut im Gebirge wiederhallt es — Zwei Reiter finken leblos nieder In's Gras — die Andern schießen wieder.

Sieh: eine ganze Schaar drängt an Aus bem Gebusch - Achmet voran: Auf Aba stürzt er sich verwegen, Die sich um Hamsab flammert, jammert, Der wucht'gen Biebs mit feinem Degen Des Feindes Ropf trifft, daß er tobt Ru Boben fällt. Doch wächst die Roth! Bu mächtig ist bie Ueberzahl Der Feinde - Samsab wird bezwungen, Ob er auch mit bem blut'gen Stahl Wie ein Berzweifelnber gerungen, Und seine Reiter ihm zur Seite, Davon nur zwei burch Flucht entkamen Den Feinben, bie mit gier'gen Banben Jest alle Festgeschenke nahmen Als gute Beute nach bem Streite.

Es bluteten aus ihren Wunden Hamsab und Aba.

Mußte so Die frohe Hochzeitsfeier enden?

Nun wurden Beide erst verbunden Und dann geknebelt.

Lichterloh Beim Quelle noch das Feuer brannte, Indeß der Feind, der Beute froh, Sich nordwärts in's Gebirge wandte.

# Sechzehntes Buch.

Gefang LXVII—LXIX.

## Siebenundsechzigster Gesang. Ali-Beg's Jorn.

Einer der versprengten Reiter Ritt nach Jelißu — der Andre Ritt zurück nach Ali's Horte, Dort das Unglück zu verkünden.

Ach! vergebens, alter Vater Spähst du jest nach beinem Kinde, Streifst umber in den Gebirgen — Keine Spur ist ber Verlornen!

Immer neu mit harten Schlägen Trifft das Unglück seine Opfer, Läßt nicht nach in seinem Grimme!

Alli-Beg mit seinen Mannen Sucht nicht länger im Gebirge, Reitet nach der Festung Dargo Zu Schampl, wie er versprochen.

Weit berühmt im Lesghierlande Ift des alten Wolfes Name, Alles folgt ihm gern zum Rampfe, Und sein Anhang wächst zu Schaaren.

Alle Schluchten und Verstecke Kennt er weitum im Gebirge — Doch er wählt die offnen Wege; Reitet wo die Russen hausen.

Schrecken geht bor seinem Namen Her, und Sieg folgt seinen Schritten.

Furchtbar wüthet er im Kampfe, Doch ben Wolf trifft keine Rugel.

Denn der Tod wählt seine Opfer Selbst, und meidet die ihn suchen.

So bahnt Ali seine Wege Bis zur Felsenveste Dargo, Die des Feindes sich noch wehrte.

Bald verjagt sind alle Russen Aus den Orten in der Runde. Unter lautem Volkesjubel Ali-Beg hält seinen Einzug Auf der Felsenveste Dargo.

Doch Schampl mit seinen Treuen Haust schon lange auf Achulgo, Wo ein starkes Heer des Zaren Lag, die Veste zu erstürmen Und den Aar im Rest zu fangen.

Ali-Beg mit seinen Mannen Eilt zum Felsenhort Achulgo, Um die Veste zu befreien Und den Aar im Rest zu schützen.

Hud sie folgen Ali's Banner.

### Achtundsechzigster Gesang. Ali-Beg's Zug nach Achulgo. Seine Begegnung mit Derwisch Muhammed.

Schon ein Mond in blut'gen Kämpfen Ist verstrichen, und noch immer Keine Kunde hat der Vater Von dem Schicksal seiner Kinder!

Und sein Jorn wächst mit der Trauer. Doch vergeblich bei Achulgo Ali-Beg kämpft mit den Russen:

Mächtige Geschütze wahren Sie vor seiner Reiter Angriff. Täglich wachsen ihre Schaaren, Stark verschanzt ist rings ihr Lager, Alle Streitkraft aufgeboten Um Uchulgo zu erstürmen.

Botschaft aus dem Russenlager Ging nach Jelißu zum Sultan, Neue Schaaren noch zu senden, Zu der Russen starkem Beistand. Wo ber Koißu Achulgo's Steile Felsenwand bespült, Klimmt ein Mann im nächt'gen Dunkel Langsam nieder. Feste Stricke Sichern ihn vor jähem Sturze. Er gelangt an's linke User, Schleicht bis zu ben Zelten Ali's.

Ali-Beg, der Wolf, in Freuden Sieht den alten Derwisch wieder. Frage, Antwort wechseln schnell.

Schloß ber Derwisch seine Rede:

Neue Schampl ward ich entsendet Neue Schaaren aufzubieten, Um vereint mit dir der Feinde Heereskräfte zu zersplittern. Harre aus, bald kehr' ich wieder, Und, so Gott will, dir zur Hülfe! Emsig werd' ich auf den Wegen Der Verlornen Spuren suchen; Giebt's ein Mittel sie zu retten, Werden wir das Mittel sinden! Sich langsam in Bewegung sett. Sechs wohlbewehrte Krieger reiten Voran den schweren Araba's, Den stierbespannten hohen Wagen, Die Ada's Brautgeschenke tragen:

In einem von den Wagen saß Die junge Fürstin, ihr zur Seiten Der Mägde zwei, die sie begleiten; Sechs Männer reiten hinterher, Gleich wie die Ersten stark von Wehr — Hamsad ist stets der Araba, Dem Size seiner Aba nah. Das Trennungsweh kämpst mit der Lust Des neuen Glücks in Aba's Brust.

Der Vater war so trüb beim Scheiben — Sie war des Hauses Stolz und Zier, Des Vaters Liebling, und mit ihr Mußt' er sein Eins, sein Alles meiden!

Hamsad will Aba's Schmerz nicht wehren, Er weiß solch heil'gen Schmerz zu ehren. Doch nicht von ihrer Seite weicht er. Sie weint sich aus, und ihre Zären — Die trüben Augen neu verklären, Und ihrem Herzen wird es leichter.

Zeit wird's der Ruhe jett zu pflegen; Die Thiere können kaum noch fort Auf den gebirgig schweren Wegen. Schon viele Stunden sind verschwunden Seit ihrem Zug von Ali's Hort. Nur noch bis zu der nächsten Quelle! Dort soll an waldgeschützter Stelle Sich Alles laben, Mensch und Thiere. Die Führer treiben ihre Stiere Durch Schreien, Schlagen, langsam weiter.

Jetzt sind sie endlich an der Quelle. Vom Sattel schwingen sich die Reiter Um schnell die Mahlzeit zu bereiten, Im Rasen Matten auszubreiten.

Erquicklich weht's von Wald und Flur. Die Männer rasten froh im Kreise, Und Alles labt sich, Aba nur Rührt kein Getränk an, keine Speise. So sieberhaft glühn ihre Glieder, Ward sie zu müde von der Reise?

Hamsab sitt sorglich bei ihr nieder, Fragt, was ihr sehle — sie erhebt Das Köpschen, blickt wie neubelebt Von seinem Anblick: —

»Uch ich bin Recht thöricht, daß ich mich so quäle, Doch leichter wird mir Herz und Sinn, Wenn ich bir, was mich quält, erzähle:

Es war zur Zeit da die Awaren Erlagen vor der Macht des Zaren, Als Achmet-Chan aus jenem Land In unserm Stamm ein Obdach fand, Draus seine Väter einst vertrieben Und im Awarenland geblieben. Da ergrimmt in starkem Jorne Hamsab, Reißt dem Mann die Wehre von der Seite, Packt ihn sest am Nacken mit der Linken, Hält ihn vor sich, wie man einen Schild hält, Und erwartet so der Feinde Angriff.

Zum Alarme wirbeln laut die Trommeln, Krieger rücken an von allen Seiten, Hinterrücks sucht man ihn loszureißen, Doch er wehrt sich wie ein Rasender, Seine Stärke giebt dem Schwerte Schärfe.

Plöglich wenden Aller Blicke fich, Und auch Hamsab's Blick folgt ber Bewegung:

Wirren Auges, aufgelösten Haares, Sieht er Aba durch die Menge sliegen, Auf ihn zu eilt sie, — bei ihrem Anblick Stehen alle Krieger wie versteinert, Und der Morgensonne goldne Strahlen Schimmern ihr um Antlit und Gewand. Manches harte Herz wird weich vor Rührung Bei dem Anblick dieser Lichtgestalt!

Mit gewaltgen Kräften bricht sich Hamsab Bahn, stürzt los auf Ada, und erreicht sie; Preßt sie trampshaft in die starken Arme — Uch! sein Blut träuft schon aus mancher Wunde!

Wieder nahn die Krieger, ihn zu fahnden, Aba weicht nicht mehr von seiner Seite, Wüthet, kämpft wie eine junge Löwin, Keine Gnade will sie, keine Schonung — Und zugleich mit ihm stürzt sie zu Boben.

Doch in offnem Kampfe sielen Beibe, Er ein Held — und sie des Helden würdig.

Hart am Fuß ber Felsenburg Achulgo Ward im freien Feld ihr Grab gegraben.



# Siebzehntes Buch

Sefang LXX—LXXII.

Siebrigster Gesaug. Sultan Daniel von Jelisu.

Und bem Lande von Scheft die Grenze steckt, Und dem Lande von Scheft die Grenze steckt, Zwischen Lesghistan und Belokan: Dort haust der Sultan von Jelißu, Ein mächtiger Kämpe voll starkem Muth, Der lange dem Zaren schon unterthan, Doch selber bezahlt ihm der Zar Tribut, Denn der Sultan schützt ihm mit starker Hand Seine Grenzen gegen das Lesghierland.

Was blickt er heute so verstört, Was tobt er, flucht er zwischendurch? Sein eignes Volk hat sich empört, Umzingelt drohend die Sultansburg.

Zwei Priester schon hat das Volk entsandt — Den ersten erschlug er mit eigener Hand; Und als der zweite kam ihn zu grüßen: Warf er ihn nieder, trat ihn mit Füßen. — Wie der Mensch, der sich selbst als schuldig kennt, Und dem eigenen Ohre die Schuld verschweigt, In Jorn und Wuth gegen den entbrennt, Der ihm den wunden Fleck gezeigt.

Doch, wo das Herz nicht ganz verdorben, Ist auch solch Zürnen bald erstorben, Dem Blize gleich, der schnell verglüht, Wie er aus bunkler Wolke sprüht.

Ein britter Priester vom Volk entsandt, Hoch von Gestalt, von Jahren alt, In weißem Turban und weißem Gewand, Jetzt redend vor dem Sultan stand.

Er freuzt die Arme auf der Brust, Verneigt sich tief und sieht ihn an In Chrfurcht, aber wie ein Mann Des eignen Werthes sich bewußt:

"Die letzte Botschaft bring' ich vom Volke; Und trifft aus deiner Jorneswolke Auch mich der Blitz — ich trag' es gern, Ich diene einem höhern Herrn! Zum Himmel wend' ich mein Gesicht, Und fürchte mich vor Menschen nicht!"

— Schweig! — herrschte ihn ber Sultan an.

"Ich schweige nicht! — sprach der alte Mann — Beschlossen ist's im Volke schon: Trisst mordend mich auch deine Hand, So kommst du selbst um Volk und Land, Und Ali steigt auf beinen Thron! Er ist ein starker Streiter bes Herrn, Das Volk kennt ihn, gehorcht ihm gern!«

Und als der Sultan die Worte gehört, Fuhr er auf vom Sitze, bleich, verstört.

— Ihr seid es, du und beines Gleichen, Die mir des Volkes Liebe geraubt, Um dem Feinde des Landes die Hand zu reichen, Die Sünde liegt auf eurem Haupt! —

Du irrft, Sultan! — ber Priefter fpricht — Wer find die Feinde des Propheten? Die seine Lehre mit Fügen treten, Die find's, wir aber find es nicht! Als die Kunde von Hamsab und Aba erscholl, Wie ihr Blut geflossen burch feigen Berrath, Da waren die Völker bes Jornes voll Und schwuren Rache der blutigen That. Wir aber nährten bie Rachestamme, Denn die Blutschuld liegt auf bem ganzen Stamme. Als Freund ift ber Derwisch zu bir gekommen -Du haft seine Sand nicht angenommen, Haft ihn als Feind vom Lande vertrieben, Und boch ift bas Bolk bir treu geblieben! Jett aber find in allen Lanben Ringsum die Stämme aufgestanden, Sich gegen bie Ruffen bie Sande zu reichen. Von den Bergen ichon flammen die Feuerzeichen! Du haft bein Bolt zu ben Waffen gerufen, Und es ift auf ben Ruf zu ben Waffen getreten; Rings hallen bie Schluchten von Roffeshufen, J. Bobenftebt. XI.

Doch wir kämpfen nicht für die Russen um Sold, Wir kämpsen für Allah und seinen Propheten! Und folgst du dem Ruf, wie du längst gesollt, So preisen wir dich als unsern Herrn, Und folgen dir treu, und folgen dir gern!«

Und lange in Schweigen der Sultan stand; Dann reicht er dem Priester bewegt die Hand, Ließ die Pferde satteln, und ritt von dannen, Bog gegen die Russen mit seinen Mannen.

## Einundsiebrigster Gesang. Der Aufstand in Jelisu.

Ist der schwüle Sommer doch längst entstohn, Und tragen die Kuppen der Berge umher Ihre weißen Wintergewande schon!

Was leuchtet bort vom Felsenrand? Die Flammen prasseln durch das Land, Auf Erden der wilde Verheerungsbrand Macht selbst die Sterne am Himmel erblassen.

Der Himmel wird zum rothen Meer, Drauf Wolken ziehn wie Purpursegel. Schwarz um die weißen Bergeskegel Zieht es zu Roß und zu Fuß einher, Winden sich lange Menschenmassen. Beleuchtet von den Flammen, die Flut Des Bergstroms glänzt und dampst wie Blut. Und wo man im Lande Russen entdeckt, Da werden sie blutig hingestreckt; Und wo sie sich wehren in der Veste, Da wird die Veste angesteckt, Verbrannt der Vogel sammt dem Neste. Dort, wo die Berge sich verstachen, Weitab vom Kampf und Flammenglühn, Dort ruhen Heerden aus im Grün; Daneben kund'ge Führer wachen.

Das sind Nomaden, die alljährlich Im Herbste von den Bergen scheiden, Hinadziehn in das Thal der Jora, Um ihre Seerden dort zu weiden; Nie drohte ihnen hier Gesahr — Doch diesmal wird der Weg gefährlich: Verderbend wie die Rotte Korah Fliegt aus den Bergen eine Schaar Gepanzerter, verwegner Reiter; Und Klingen blizen, Köpfe sliegen — Der Zug der Heerden geht nicht weiter, Die kehrend in's Gebirge biegen.

Und wie die Berge glühroth schimmern, Das Land vom Kampf und Lärm erschallt, Geht durch die Schluchten, durch den Wald Ein jammernd Stöhnen, banges Wimmern— Das sind des Waldes Ungeheuer, Die scheuen vor dem nächt'gen Feuer.

# Zweinndsiebzigster Gesang. Ali-Beg's und Derwisch Muhammed's Untergang.

Schrecken herrscht im weißen Russenlager, Und von Jelisu der Schreckensbotschaft Folgt der Sultan selbst mit seinen Mannen.

Sultan Daniel stürmt nach Achulgo. Um ihn schaaren sich die Nachbarstämme Die er stark dis dahin selbst bekämpste. Wer die Russen haßt und Wassen trägt, Folgt des jungen Sultans Ausgebote.

Derwisch Muhammed zieht mit bem Heerbann, Rehrt zurud zu Ali-Beg, bem Wolfe.

Ach! vergebens bei ben Reiterschaaren Suchst du beinen Gastfreund, alter Derwisch: Ali-Beg, der Wolf, ist bei den Todten!

Als die Trauerkunde kam von Aba, Wie sie siel an Emir Hamsab's Seite: Sieß der Alte seinen Panzer bringen, Gürtete das Schwert um seine Lenden, In den Gürtel steckt' er sechs Pistolen, Und sechs andre in die Satteltaschen — Also schwang er sich auf seinen Schecken.

Mit ihm reiten alle seine Reiter, Reiten bis zum weißen Russenlager, Achten nicht bes Donners der Geschüße, Nicht des mörderischen Kugelregens.

Ali kämpft und tobt in seinem Jorne Wie ein angeschossner Wolf der Wildniß. Seinem Beispiel folgen seine Reiter — Und ein blutiges Gericht der Rache Ward erfüllt im Thale von Achulgo.

Doch zu zahlreich sind ber Feinde Schaaren, Fest wie Mauern stehen ihre Glieber, Und wo eines niederbricht im Kampse, Naht ein andres schnell es zu ersetzen.

Ali-Beg erliegt der Feinde Menge, Und er selber bricht auf seinem Schecken Todt zusammen.

Seine Reiter kämpfen Nur, des Wolfes Leiche noch zu retten — Von den Tausenden kaum Hunderte Kehren heim zu ihren Lagerplätzen. Solche Trauerkunde ward dem Derwisch, Als er kam mit Sultan Daniel, Ali-Beg, den alten Wolf, zu trösten.

Und er ließ sich führen zu der Stätte Wo sie seines Gastfreunds Grab gegraben; Kniete in indrünstigem Gebete Rieder auf dem Grabe:

Bott, mein Vater! Mußten Alle fterben um ben Ginen, Weil ich Deinem Richtamt vorgegriffen, Frevelnd an dem Rab des Schickfals brebte? Sie, die nichts gewußt von Schuld und Fehle, Mußten fterben, meine Gunbe bugen! Sie, die Lebensfrohen, traf ber Tob, Mir, bem murben Greis, geht er vorüber. Unerforschlich, Herr, find Deine Bege! Doch ber Gläubige soll nicht verzagen, Das Geschöpf nicht rechten mit bem Schöpfer. Wer mag Deiner Weisheit Ziele deuten? Mein Gebet klang auf zu Deinen Ohren Mls ich Ginigung bes Bolks erflehte. Run gefühnt burch Dich ift alle Zwietracht — Darf ich klagen, daß Du Opfer beischteft Um ber Sunde Abgrund auszufüllen! Klagen, daß Du mir bas Liebste nahmst, Mir, ber ich nichts Liebes haben sollte Außer Dir und meinem Beimatlande! Ach! ber Schnitter ber bie Ernte mabt, Achtet nicht ber Blumen ihm zu Füßen! « . . . .

So in Trauern betete ber Derwisch, Als die Mannen kamen, ihn zu suchen: »Sultan Daniel ruft auf zum Angriff!«

Derwisch Muhammed besteigt sein Schlachtroß, Zieht zur Wahlstatt mit des Sultans Heerbann, Zieht in's Feld, um nimmer heimzukehren!...

Zweimal stürmt ber Sultan — zweimal weicht er Vor der Feinde starkem Widerstande; Ihre mächtigen Geschosse reißen Ganze Reihen seines Heerbanns nieder. Doch der Sultan läßt nicht nach im Kampse; Kalten Muthes ordnet er die Schaaren, Und zum drittenmal ruft er den Heerbann Auf zum Sturme.

Derwisch Muhammed Reitet fühn voran auf seinem Schlachtroß; Uber keine Wehr' und Wassen trägt er: Frei läßt er dem Roß die Zügel hängen, In der linken Hand hält er den Koran, Seinen Krummstab hält er in der Rechten — Also reitet er dem Feind entgegen, Uchtet nicht des Donners der Geschütze, Nicht des mörderischen Kugelregens.

In Begeistrung folgt des Sultans Heerbann; Unverletbar scheint der alte Derwisch, Um ihn stürzt der Reiter mit dem Rosse, Ihn trifft keine Kugel.

Aber plöglich Trägt sein Roß ihn weit voran dem Heerbann, Trägt ihn in den dicht'sten Feindeshaufen. Und die Russen kommen über ihn, Spießen ihn mit ihren Bajonnetten, Daß er vielburchbohrt zur Erde sinkt.

Und ein Kampf entbrennt um seinen Leichnam; Sultan Daniel mit seinen Reitern Stürzt sich auf die Russen; —

Schwerter klieren, Bald verstummt der Donner der Geschütze, Und die Schaaren sind im Handgemenge.

Aus der Felsenburg Achulgo stürzt sich Jetzt Schampl mit seinen Mannen nieder, Wie ein Gießbach braust es von den Felsen, Der Imam vereint sich mit dem Sultan — Und ein schreckliches Gericht der Rache Ward erfüllt am seindlichen Geschlechte.

Dunkel war die Nacht; doch keine Lichter Sah man schimmern aus den weißen Zelten, Denn den Zelten fehlen die Bewohner: Rings von Russen ward das Land gesäubert . . .

Wieber auf ber Felsenburg Achulgo Herrscht Imam Schampl, des Volkes Erster, Ihm zur Seite Daniel der Sultan.

Doch sein Sieg war Vieler Untergang, Und die Besten sehlen seiner Freunde. Tobt ist Muhammed, der alte Derwisch; Ali-Beg der Wolf und Emir Hamsad; Aba auch, die schöne Menschenblume Mußte welken da sie kaum erblüht war.

Alle mußten untergehn im Kampfe — Aber ihr Gedächtniß lebt im Volke, Und thr Name wird im Liede leben!

### Erläuterungen.

#### Zum erften Buche.

»Denn die Blutschuld liegt auf seinem Haupt, Und bis sie gefühnt ist, bleibt er ehrlos.«

Alles hier wie in den folgenden Gefängen über die Blutrache im Raukasus Gesagte ist wörtlich zu nehmen, und hoffentlich verständelich genug ausgebrückt um keiner besondern Erläuterung zu bedürfen.

"Und er reift bie Schaschta von ber Seite,«

Schaschta — ber lange, wenig gebogene, mit Elfenbeingriff gezierte und in bunter Scheibe stedenbe kaukasische Degen.

#### Zum bierten Buche.

»Aus bem Gürtel zog er fein Ralemban,«

Ralemban — bas Schreibzeug, welches bie morgenlänbischen Schriftgelehrten im Gürtel tragen.

#### Zum fünften Buche.

seich ben Baum hier, ben Tichinarenbaum,«

Tschinar nennt man im Raukasus die hier in riesiger Größe vorkommende morgenländische Platane.

»Und mein eigner Vater unterwieß Mich im Schahname und im Hafis.«

Das Schahnamé ober Königsbuch bildet einen Enklus der berühmtesten iranischen oder altpersischen Heldensagen, wie solche von Firdusi, dem größten epischen Dichter des Morgenlandes, zu einem poetischen Ganzen gedichtet wurden. Eine ganz vollständige Uebersetzung des Firdusi haben wir in Deutschland nicht. Ein Bruchstück

baraus — Dshemschib, übersett von Karl, Grafen v. Eubolf — findet man in Herber's sämmtlichen Werken, Th. I. S. 299 (Karlsruhe 1820). Görres, Hammer Purgstall u. A. haben verschiedene Abenteuer aus dem Schahname übertragen. Die beste und vollständigste Verdeutschung des alten persischen Heldenbuchs ist in neuerer Zeit vom Freiherrn v. Schack bei Hert in Berlin erschienen-Firdusi lebte und dichtete in der zweiten Hälfte des zehnten und in der ersten Hälfte des eilsten Jahrhunderts, also in runder Zahl gestagt: um das Jahr 1000 n. Ch.

Hafis von Schiras, ber größte lyrische Dichter bes Morgenlandes, lebte die längste Zeit des vierzehnten Jahrhunderts. Seine Lieder sind so in's Volk gedrungen, daß man noch heute, ein halbes Jahrtausend nach des Dichters Tode, wohl selten einen Perser antreffen dürfte, der nicht einige davon auswendig wüßte. Die besten Nachbildungen dieser Lieder besitzen wir in Rückert's "Destlichen Rosen" und Daumer's "Hasis".

> "Sieh, wo find die großen Zeiten nun Der Sahhag, der Dihem und Feridun?«

Drei ber sagenberühmtesten Könige und Helben von Jran.

"Prüfen werd' ich bich nach turzer Zeit, Ob du reif geworden zum Muriben — «

b. h. ob du fähig bist ein würdiger Jünger Schampl's zu werden. Murid, ein arabisches Wort, bedeutet der Strebende ober der Jünger, und Alle die sich zu Schampl's neuer Lehre bekennen, werden Muriden genannt. Er selbst, Schampl, ist der Murschid, oder das Haupt der Schule, unter welcher Bezeichnung er in diesem Gedichte geswöhnlich vorkommt.

#### Zum fechften Buche.

»Pflege Rath mit ben Usbenen«

Us bene heißen die Sbelleute ober Vasallen ber Fürsten, welche bie zweite Rangstufe bei ben Tscherkessen einnehmen.

#### Zum fiebenten Buche.

"Und er ging hinaus am frühen Tage, Trut zu bieten ber Gefahr, ben Wettern, Im Gebirg bem Turi nachzuklettern,"

Turi - ber tautafifche Steinbod.

#### Zum achten Buche.

Dieses ist des Glaubens Deutung In den Stufen der Erkenntniß, Wie sie schrieb Habis. Ismail, Rasi. Mullah sie erweitert, Und Imam Schampl vollenbet — «

Habis. Ismaïl, ein Gelehrter aus bem Moul Rurdomir im Lande Schirwan, war ber eigentliche Begründer ber auf den Koran gepfropften neuen Lehre, welche von Kasi. Mullah, dem gewaltigen Vorgänger Schampl's, und von Schampl selbst weiter ausgebildet und den Bedürsnissen der Zeit und des Volkes klug angepaßt, die gewaltigste Triebseder kriegerischer Kraftäußerung der im Aufstande gegen die Russen begriffenen lesghischen, kabardischen, tschetschenischen und tatarischen Stämme des östlichen Kaukasus geworden. Die sonst so seindlich einander gegenüberstehenden Schiiten und Sunniten, oder Anhänger Ali's und Omar's, sinden in der neuen Lehre, welche überhaupt alle Zersplitterung der Moslem als der Uebel größtes bekämpst, ihre Vereinigung und Versöhnung.

Denn Gott, ba er schuf die Erbe, Wie geschrieben in ber Thora --

Thora — bas alte Testament.

#### Zum neunten Buche.

Md, Maruschta! — seuszt ber Jüngre, Und begann ein Lied zu summen Aus ber fernen Steppenheimat.«

Maruschka ist bas ukrainische Diminutivum bes Namens Marie. Unter hundert Kosakengeliebten heißen durchschnittlich neunundneunzig Maruschka, so gebräuchlich ist dieser Name an den Usern des Onjepr und des Usow'schen Meeres.

#### Zum gehnten Buche.

"Wie das Volt im Lande Schirwan Wandelt ihr in Racht und Jrrwahn."

Der Derwisch führt bas Land Schirman an, weil bieses gesegnetste aller kaukasischen Länder schon seit dem Jahre 1820 in einen russischen Distrikt umgewandelt wurde und dem Kaiser hohen Tribut bezahlt.

Schirwan ist unter biesem Namen schon seit ben Zeiten ber Sassaniben bekannt. Die Statthalter bes Landes hießen Schirwanschahe. Der Islam wurde hier gleich wenige Jahre nach Muhammed's Tobe unter dem Chalisen Othman Selman Ben Rebiah eingeführt.

Der letzte Herrscher Schirwan's: Mustapha Chan, im Jahre 1820 von den Russen unter Jermoloff vertrieben, suchte zwar sechs Jahre später sein Volk, sowie alle übrigen umwohnenden moslemitischen Stämme gegen Rußland aufzuwiegeln, allein der Versuch mißlang, und Schirwan zählt seitdem zu den zahmsten Provinzen des Zarenreichs.

»Also wurden eingetheilt Viele Stämme der Kabarder An der Malka und am Terek; Alle Stämme der Tschetschenen Am Argun und an der Sundsha; Alle Stämme von Baktlulal, Andi, Scharv, Didv, Anzuch; Und die Lesghierstämme alle Am Sulak und Kvißu,

Hier muß ber gründliche Leser, der sich genau über den Lauf der angeführten Flüsse und die Wohnorte der angeführten Stämme unterrichten will, eine Spezialkarte zur Hand nehmen, da aussührliche geographische Beschreibungen den Raum dieser Erläuterungen zu ungebührlich ausdehnen würden. Ich verweise überhaupt alle Leser welche nähere Belehrung über den Kaukasus und seine Bewohner suchen, auf meine erste größere Schrift: "Die Völker des Kaukasus."

#### Zum eilften Buche.

"Auf Apscheron bie ew'gen Feuer, Wo Zorvafter's Jünger beten.«

Auf der in schnabelförmiger Biegung spit im Kaspischen Meere auslausenden Haldinsel Apscheron, etwa drei Stunden von der Stadt Baku, besindet sich das seit Alters berühmte, sogenannte ewige Feuer, mit dessen Flammen die Gebete der, heute nur noch in geringer Zahl hier angesiedelten Guebern oder Feuerandeter zum Himmel emporlodern. Das Feuer wird durch ein geruchloses, brennbares Gas erzeugt, welches in der Tiese ausgeschieden, durch die Dessenugen des kalkigen Bodens hervordricht und sich bei Annäherung einer Flamme alsobalb entzündet. Die große, gleichsam einen Feuertempel bildende, weiße Mauer schließt auch die ärmlichen, schmucklosen Zellen der ihre Zeit unter Beten und freiwilligen Kasteiungen hindringenden Guebern in sich, dieser lebendigen Trümmer der alten Feuerandeter, unter deren Händen die erhabene Lehre Zoroaster's (Zerdusch's) im Laufe der Jahrhunderte zu eitlen Ceremonien, unnatürlichen Kasteiungen und entwürdigendem Göhendienste heradgesunken ist. Diese dürren, verkümmerten, sast ganz nacht umherwandelnden Gestalten sehen aus mit ihren verzerrten Gesichtern wie sonnverbrannte Gespenster. Uedrigens sind es zwar vollkommen unnütze, aber auch vollkommen unschädliche Geschöpse, welche Niemanden etwas zu leide thun, als sich selbst.

»Wo Batu's Bajaberen sich In wollustvollem Tanze brehn.«

Der eigentliche Stammsit ber tautasischen Bajaberen, — beren größtentheils blenbenbe Schönheit man taum mit zu lebhaften Farben malen kann - ist Schemacha, die alte Hauptstadt bes jest unter russischer Herrschaft stehenben, von ber Natur reichgesegneten Lanbes Schirwan in Transtautasien. Glaubwürdigen Unnahmen zufolge stammen die Bajaberen von den asiatischen Zigeunern ab. Unter ben europäischen Zigeunern burfte man wohl felten einen fo feinen, weißmatten Teint, eine so regelmäßige Gesichtsbilbung und so anmuthige Bewegungen finden, wie folche bei ben Bajaberen von Schemacha gewöhnlich sind. Dazu ist ihr reicher Unzug von malerischer Wirkung. Entweder bilbet ein turbanartig geschlungenes Tuch, ober ein golbgesticktes Häubchen bie allzeit zierliche Kopfbebeckung, unter welcher meist lange, buntle Haarzopfe herabwogen. Ueber einem kurzen, rothseibenen Unterkleibe umschließt ein enganliegendes zierlich ausgeschnittenes, am Rragen unb an ben aufgeschlitten Mermeln golben gesaumtes, buntseibenes Jacken bie schmale Taille. Weite, seibene Beinkleiber, bunte, febr feine Strumpfe und knappe, hellfarbige Schuhe vollenben nach unten ben Anzug ber Bajaberen.

#### Zum bierzehnten Buche.

»Sechzig Rinder, hundert Schafe Sind bestimmt als Aba's Raufpreis.«

Wenn im Daghestan die Einwilligung der Eltern zu der Heirath ihrer Tochter erfolgt ist, so bleibt noch als wichtigster Punkt, an

welchem das Ganze oft wieder scheitert, die Feststellung des Raufpreises (Käbin) übrig, den der Bräutigam für seine Braut zu zahlen
hat. Die Verhandlungen über den Käbin führt der Bräutigam jedoch
nicht selbst, sondern er beauftragt damit seine älteren Freunde oder Verwandten, die in solchen Geschäften schon Ersahrung haben. Semeinhin wird der Käbin in Pferden, Rindern und Schasen entrichtet.

#### Zum funfzehnten Buche.

"Es war zur Zeit als bie Awaren Erlagen vor ber Macht bes Zaren,«

Diese Awaren, — bas tapferste Volk lesghischen Stammes — sind nicht zu verwechseln und hängen in keiner Weise zusammen mit dem in der Geschichte der Völkerwanderung eine so große Rolle spielenden Volke der Awaren. Der Stamm, von welchem hier die Rede ist, erlag zu wiederholten Malen der Uebermacht der Russen, wußte sich jedoch nach kurzer Zeit immer wieder frei zu machen.

#### Zum fiebzehnten Buche.

"Der Aufstand in Jelisu", ober richtiger bezeichnet: die Blutnacht von Jelisu, ist — wie die meisten kriegerischen Scenen des Gedichts — nach einer wahren Begebenheit gezeichnet. Ich befand mich zur Zeit der Katastrophe — 1844 — gerade in den Gebirgen von Printhina und war auf dem Wege Sultan Daniel, den ich früher in Listis kennen gelernt hatte, in seinem Lande zu besuchen, als die Kunde von dem Ausstande mir entgegenkam. Das Land wurde bald wieder von den Russen unterworfen, aber Sultan Daniel lebte noch lange als erster Nash in dem lesghischen Gebirge bei Schampl.

# Friedrich Bodenstedt's

# Gesammelte Schriften.

3mölfter Band.

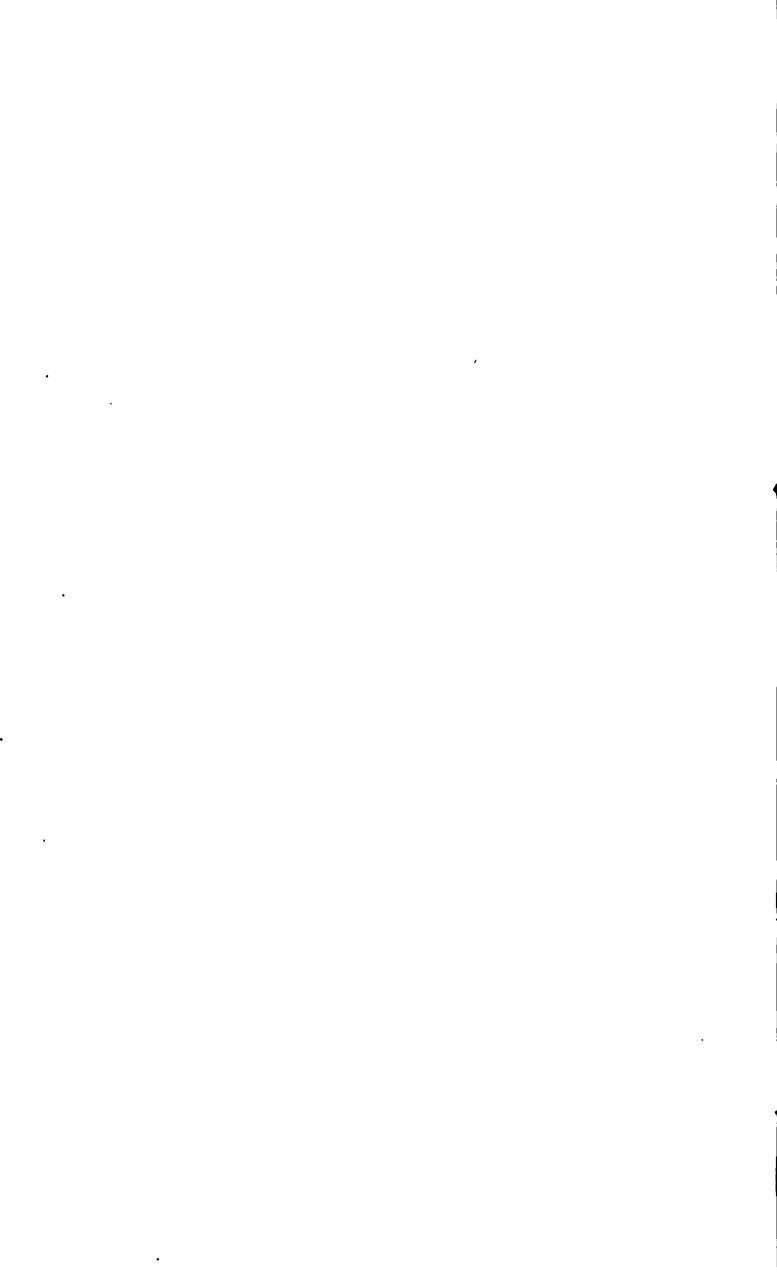

# Friedrich Bodenstedt's

# Gesammelte Schriften.

Gesammt - Ansgabe

in

gwölf Bauben.

3 molfter Banb.

Berlin

1869.

Berlag ber Koniglichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).

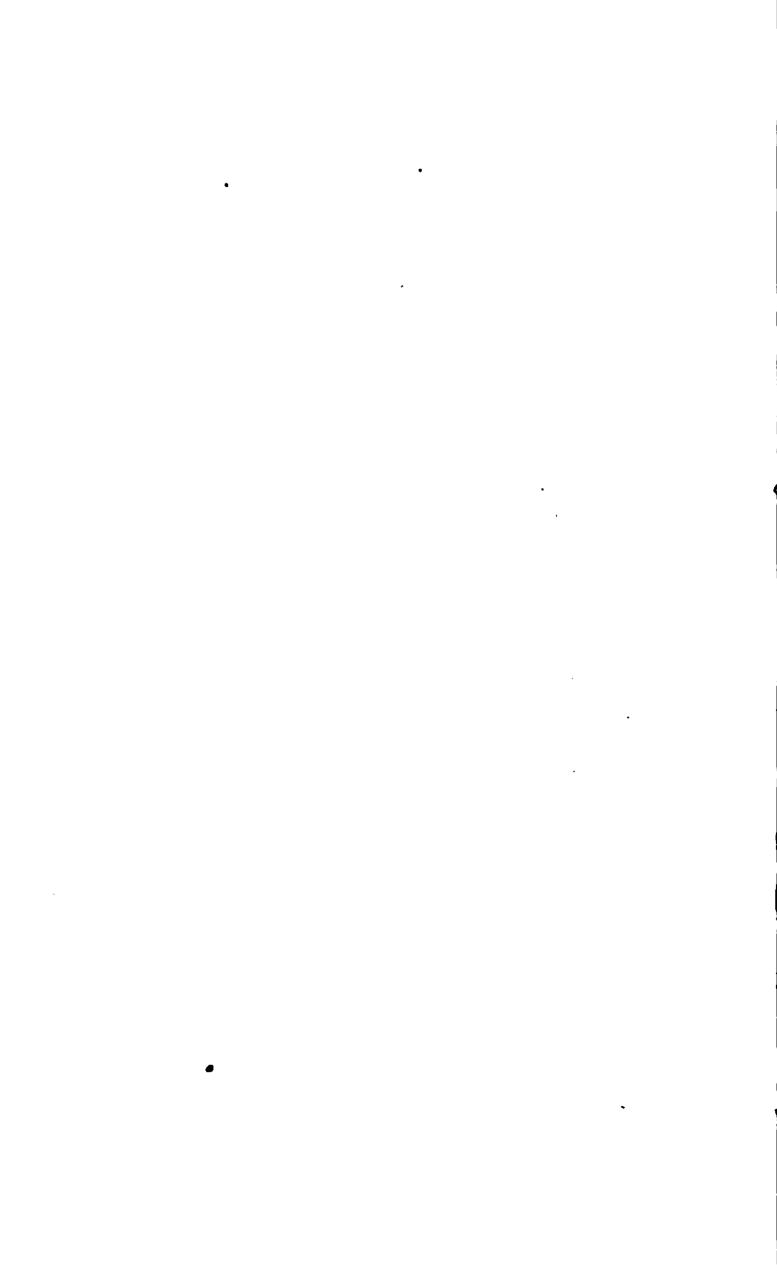

# Aus Ost und West.

#### Sieben Borlefungen

von

Friedrich Bodenftedt.

Berlin

1869.

Verlag ber Roniglichen Beheimen Ober Dofbuchbruderei (R. v. Deder).

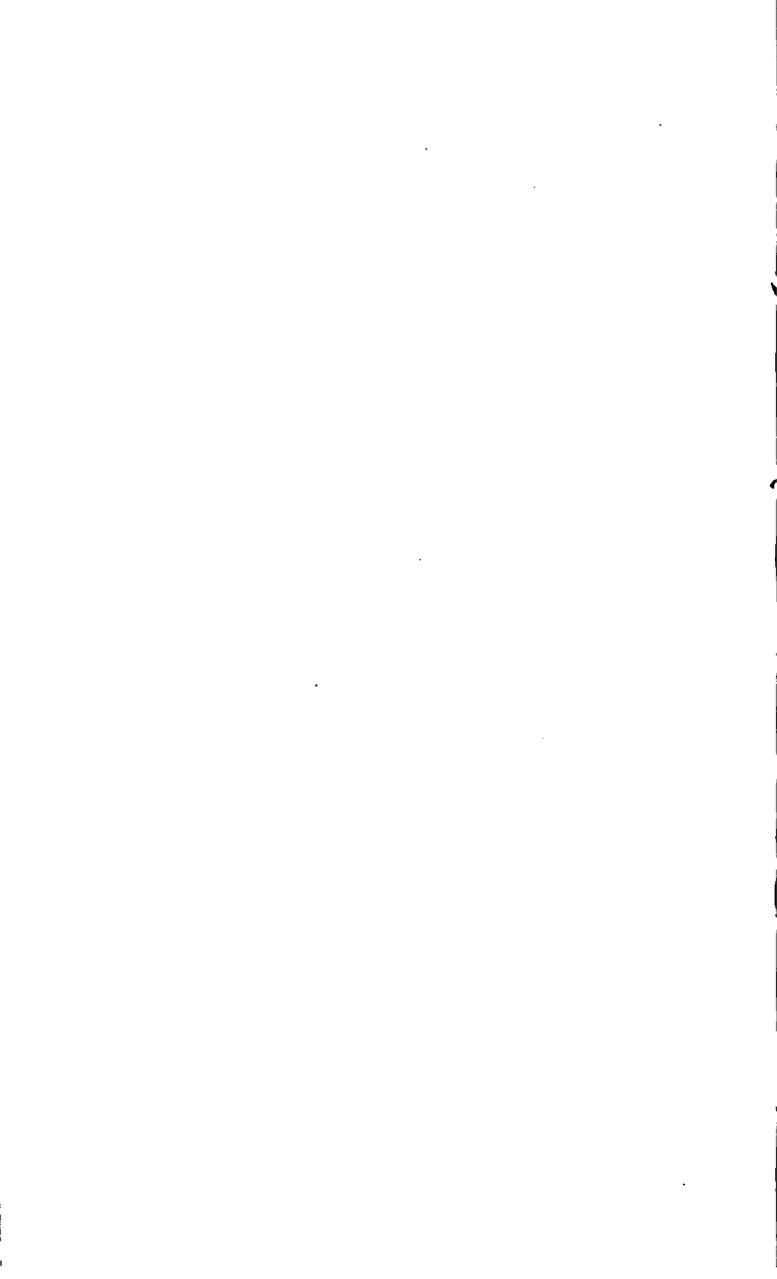

# Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Ein paar orientirende Worte mögen den hier mitgetheilten anspruchslosen Skizzen vorausgehen, wovon einige schon früher in Journalen veröffentlicht wurden und Veranlassung zu vielfach an mich ergangenen Wünschen gaben, meine im Laufe der letzen sechs Winter im Hörsale des Baron v. Liebig gehaltenen Abend Vorträge zusammenzustellen und herauszugeben.

Meine Vorlesungen an der Universität bewegten sich in diesen sechs Jahren zwischen Ost und West hin und her, indem ich abwechselnd über Geschichte und Literatur der slavischen Völker und Altenglands las; so lag es denn nahe genug, daß ich auch aus diesen Studienkreisen die Gegenstände meiner Darstellung wählte, als ich aufgefordert wurde, theilzunehmen an den vom Prosessor v. Liebig veranstalteten wissenschmen Eichen Abend Vorträgen, welche alljährlich im Spätwinter von einem Kreise befreundeter Gelehrten vor einem gebildeten Publikum aller Stände gehalten werden. So erklärt sich Inhalt und Entstehung dieses Buches.

München, Ende Februar 1861.

# Inhaltsverzeichniß.

| V | ø | r | w | ø | ŗ | t. |
|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|----|

| ~ .       | •• • • •                                           | Seite     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.        | Ueber flavische Volkspoesie                        | 1         |
| 2.        | Der Kreml in Mostau als Trager und Mittelpunkt ber |           |
|           | russischen Geschichte                              | 39        |
| 3.        | Peter ber Große                                    | <b>75</b> |
| 4.        | Die Stellung der Frauen im Orient und Occident     | 119       |
| <b>5.</b> | Ueber Shakespeare und die altenglische Bühne I     | 145       |
| <b>6.</b> | Ueber Shakespeare und die altenglische Bühne II    | 165       |
|           | Das russische Theater in seiner socialen Bebeutung |           |

Meber slavische Volkspoesie.

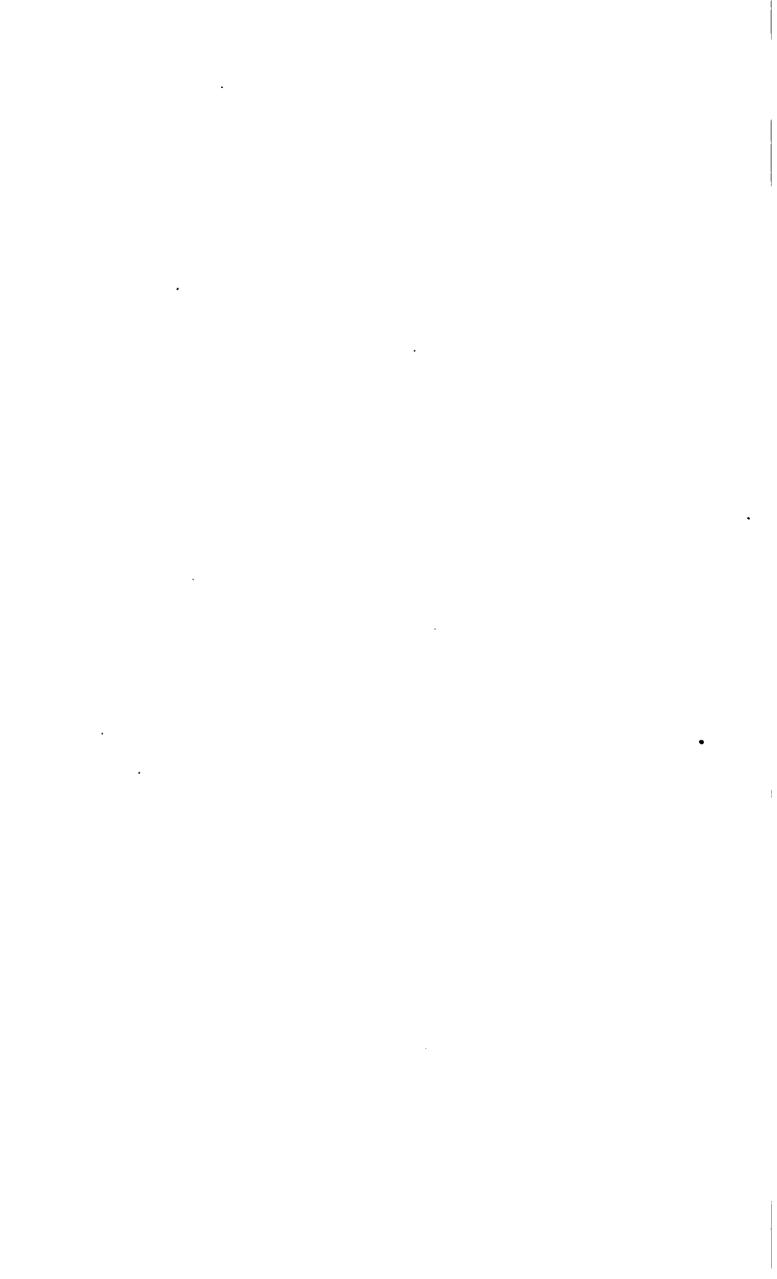

Die Slaven rühmen sich, das gesangreichste Volk auf Erden zu sein, und sie suchen diesen Ruhm — in Ermangelung von Dichtern ersten Ranges, welche denen anderer Kulturvölker ebenbürtig wären — vornehmlich durch ihre Volkspoesie zu begründen. Sie halten daran um so fester, als ihnen alle andere Runstossendung sehlt, indem sie bisher weder in der Malerei, noch in der Stulptur, noch in der Architektur Großes und Eigenthümliches zu schaffen vermochten, was dei einem so uralten, zahlreichen und weitverzweigten Volke allerdings eine aussallende Erscheinung ist.

Ihr ganzes Gemüth, ihre ganze geistige Zeugungstraft hat sich bisher nur im Liebe ausgesprochen. Ob und wie weit sie darin wirklich den andern Völkern voranstehen, will ich hier nicht näher prüsen, sondern freudig den Reichthum, die Schönheit und Innigkeit ihrer Volkslieder anerkennend, einen Versuch machen, die Eigenthümlichkeit derselben im großen Ganzen, wie bei den verschiedenen Stämmen, in leicht übersichtlicher Stizze zu veranschaulichen.

Daß die als Beispiele eingeflochtenen Liedesblumen in deutscher Nachbildung viel von ihrem ursprünglichen Duft und Zauber einbüßen mußten, bedarf kaum der Erwähnung. Trotzem wird ein unverdorbener Geschmack leicht ihren eigenthümlichen Reiz erkennen, der, wie mir scheint, auf einen vorwiegend weiblichen Zug im slavischen Volkscharakter hinweist.

Dieser vorwiegend weibliche Jug mag einigermaßen die sonst völlig räthselhafte Erscheinung erklären, daß ein Volk von so bedeutender poetischer Anlage noch kein großes geschlossenes Kunstwerk zu schaffen vermocht hat, obgleich zerstreut alle Elemente dazu in seiner Volksdichtung vorhanden sind.

Alünge; die melancholischen Dumas der Ukraine geben wunderbar treue Bilder der Sitten, Rämpfe und Leiden des Volks; die polnischen Gesänge athmen glühende Vaterlandsliede; durch die lyrischen Volkslieder aller slavischen Stämme geht eine naturfrische Tiefe und Reinheit der Empfindung; die reiche, klangvolle, diegsame, noch ganz jungfräuliche Sprache schmiegt sich entgegenkommend allen poetischen Bedürfnissen an — nichts sehlt als ein männlicher Genius, ein poetischer Herrschergeist, um die zerstreuten Elemente sich dienstdar zu machen und mit ihrer Hilse ein unsterdliches Kunstwerk zu schaffen.

Jedes ächte Lied ist der glückliche, sangbare Ausdruck eines energischen Gefühls, einer erhöheten Stimmung oder einer ergreisenden Begebenheit. Mit diesen Worten soll das höchst mannigsaltige Wesen des Liedes nicht erschöpft, sondern nur angedeutet sein, und schon diese Andeutung wird genügen, uns darüber zu verständigen, daß es zur Servordringung ächter Lieder einer besondern, eigenthümlichen Begabung bedarf. Die Nothwendigkeit solcher Begabung hat bei der im Gegensatz zur Volksdichtung sogenannten Kunstpoesse noch kein verständiger Mensch in Zweisel gezogen, während über die Entstehung der Volkslieder allerlei wunderliche Vorstellungen sich hartnäckig behaupten und meistens in der irrthümlichen Annahme zusammentressen, der Ursprung eines Volksliedes lasse sich nicht

auf ein bestimmtes Individuum zurückführen, sondern sei bas Gesammterzeugniß einer vielköpfigen Menge, Bolk genannt.

Allerdings giebt es einzelne bevorzugte Volksfrämme, bei welchen eine gewisse poetische Zeugungefraft fich häufiger offenbart, als bei andern; ich erinnere, um ganz in der Rähe ein Beispiel zu finden, nur an die Bewohner ber baberschen Alpen und ihre zur Either gesungenen »Schnadabupfi «; allein unter hunderten folder improbifirten Reimspielereien find immer nur wenige von wirklich poetischem Gehalt, und diese wenigen lassen sich immer auf bestimmte Judividuen zurücksühren, beren Ramen freilich im Laufe der Zeit über ihre Lieder vergessen werden. Ja, nicht selten kommt es vor, daß aus höheren Sphären Lieber in das Volk herabfallen und bei diesem, wenn fie ihm mundgerecht sind, als ächte Volkslieder forttonen und dafür gelten; benn bas Bolf kummert sich bei ben Liebern, bie es. fingt, um fünstliche Unterscheibung so wenig, wie um bie Namen der Dichter. In dem gesangreichsten Theile bes baberschen Gebirges, am Fuße bes Wenbelstein, hörte ich drei der jetzt beliebtesten Volkslieder singen und, mit Hitse bes sehr gebilbeten Schullehrers von Baprisch-Bell, gelang es mir, die Verfasser zu entbeden: bas eine, bas allbekannte Lieb bom Wendelstein, stammte, nebst der Melodie, von dem Borgänger bes Schullehrers her, und die beiden andern hatten meinen poetischen Freund Franz von Kobell zum Verfasser.

Bei diesen drei Volksliedern ist also das Volk nicht weiter betheiligt, als daß es sie singt, ohne nach den Versassen zu fragen. Und eine ähnliche Bewandtniß wird es wohl mit vielen andern Volksliedern haben. Aber natürlich würde weder dex treffliche Schullehrer von Bahrisch-Zell, noch Franz von Kobell im Stande gewesen sein, Lieder zu dichten, welche im Munde des Volkes leben, wenn nicht Beide selbst lange unter dem Volke gelebt hätten, das Volk liedten, in der begrenzten Welt seines Redens, Denkens und Fühlens

bolltommen heimisch wären und durch eine besondere Gabe besähigt, den poetischen Ausdruck dafür zu sinden. Schon Herder sagt: »Zum Volkssänger gehört nicht, daß er aus dem Pöbel sein muß, oder sür den Pöbel singt; so wenig es die edelste Dichtsunst beschimpft, daß sie im Munde des Volkes tönt. Volk heißt nicht der Pöbel auf den Gassen; der singt und dichtet niemals, sondern schreit und verstümmelt.«

Run kommt es gewiß auch nicht selten vor, daß ein Volkslied wirklich von einem poetisch angelegten, aber ungeschulten Sohne des Volkes herrührt und von Mund zu Mund sortklingend, im Lause der Zeit allerlei Umwandlungen, Zusätze oder Auslassungen, je nach dem Bedürsnisse des Singenden, erfährt.

Es giebt altüberlieferte Weisen, benen sich die neuen Lieder anbequemen mußten, um den Beifall des Volkes zu gewinnen; so entstand früh eine gewisse Gleichmäßigkeit in Form und Ton, wodurch das Volkslied nach dem Charakter der verschiedenen Stämme ein ganz eigenthümliches Gepräge erhielt in leicht extennbarem Gegensatz zu den in Gehalt und Form mannigfaltigeren Erzeugnissen der lprischen Kunstpoesie.

Seit man angefangen hat, die Volkslieder bei verschiedenen Bölkern zu sammeln und zu veröffentlichen, haben solche Sammlungen einen höchst wohlthätigen, erfrischenden Einsluß auch auf die Erzeugnisse der Kunstpoesie geübt, aber nur wirklichen Dichtern gelingt es, zum Segen der Kunst, aus diesem lautern Duell zu schöpfen und seine Tropfen in Diamanten zu verwandeln. In Frankreich, England und Deutschland hat das Volkslied nicht wenig dazu beigetragen, den auf der einen Seite durch Rohheit, auf der andern durch Ueberseinerung verderbten Geschmack zu reinigen und die schwülstigen, zopsigen Reimkünsteleien durch den einfachen Ausdruck natürlicher Geschle zu verdrängen.

In Frankreich begann bieser Läuterungsprozeß schon durch Molière, der beim Publikum noch heftige Opposition fand, als er (in seinem Misanthropen) dem verkünstelten Sonett des Oronte das einsache Lied:

Si le Roi m'avait donné
Paris sa grand' ville,
Et qu'il me fallut quitter
L'amour de ma mie!
Je dirais ou Roi Henri,
Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, oh gay!
J'aime mieux ma mie —

gegenüberstellte, welches dadurch literargeschichtliche Berühmtheit erlangte und zur Fahne einer neuen Richtung wurde.

In England übte die Herausgabe von Perch's Reliques einen gewaltigen, auch auf Deutschland nachwirkenden Einfluß, während hier die poetische Würdigung des Volksliedes mit Herber und Goethe begann und die Schätze der ganzen Welt in ihren Bereich zu ziehen suchte.

Aus der Vergleichung der verschiedenen Sammlungen, zu welchen Italien seine werthvollsten Beiträge erst in neuester Zeit geliesert hat,\*) ergiebt sich, daß der naive, naturwahre Charafter des Volksliedes im Wesentlichen überall derselbe ist; wie mannigsaltig auch die äußeren Unterscheidungsmerkmale des poetischen Ausdrucks der verschiedenen Völker sein mögen. Das Volkslied verhält sich zu den Erzeugnissen der Kunstpoesse, wie der volksthümliche Tanz zum Ballet, wie die Traube zum gekelterten Wein, oder wie die schlichte Feldblume zu den sarbenreichen, künstlich gepstegten Blumen des Gartens und Treibhauses. Es gedeiht auch nur da, wo das Volk noch seinen eigenthümlichen Tanz und Gesang bewahrt hat, wie in den baherschen und österreichischen Bergen, in Italien und

١

<sup>\*)</sup> Canti popolari inediti Umbri, Liguri, Piceni, Piemontesi, Latini, raccolti e illustrati da Oreste Marcoaldi. Genova, 1855.

in allen stabischen Ländern. Wenn ein Volk nicht mehr in seiner eigenen Weise singt, hört es auch auf in seiner eigenen Weise zu dichten, benn ein Lied, das nicht von einer alten heimischen Melodie getragen wird, oder nicht zugleich mit einer neuen aus dem Herzen springt, ist als Volkslied unbenkbar.

Die Unterschiede ber poetischen Ausdrucksweise werben naturgemäß durch die nationalen Eigenthümlichkeiten bedingt. Bei Völkern von vorwiegend männlichem Charafter — wie die Germanen — wird das epische, und bei solchen von vorwiegend weiblichem Charafter — wie die Italiener und Slaven — wird das lyrische Element überwiegen.

Wo bei einzelnen slavischen Stämmen — wie bei den kriegerischen Serben und Kleinrussen, deren Gesänge die Kämpse und Leiden von Jahrhunderten erzählen — das epische Element höhere Bedeutung gewann, nähert es sich mehr dem in heiterer, behaglicher Ruhe, wie ein tieser, breiter Strom zwischen freundlichen Usern dahinsließenden Vortrage Homers, als dem rüstigen, dramatisch belebten, die kecksten Sprünge und schroffsten Uebergänge gestattenden Tone der englischen Balladen.

Auch der Inhalt der flavischen Heldendichtungen entspricht mehr der altgriechischen Weltanschauung, als den vom ritter-lichen Geiste des Mittelalters durchweheten epischen Gesängen der romanischen und germanischen Völker. So ist es zum Beispiel für den größten stavischen Helden keine Schande, vor einem stärkeren Feinde zu sliehen, und ebenso wird sein Ruhm durch unnütze Grausamkeit gegen Schwächere durchaus nicht beeinträchtigt. Hülfreich nimmt er sich der Schutzlosen und Unterdrückten an, überhäuft aber schwe Frauen, die sich des leisesten Verstoßes gegen die weibliche Sitte schuldig gemacht haben, mit den abscheulichsten Schimpsnamen, oder haut ihnen ohne Weiteres das Haupt vom Rumpse. Die einzigen Triebsedern seiner Kraftäußerung sind übermüthiger Thaten-

brang, Saß gegen die Feinde und unversöhnliche Rachsucht gegen die Unterdrücker seines Volks; — ritterliches Ehrgefühl und romantische Frauenhuldigung sind ihm unbekannt; die Liebe spielt dei ihm sast immer eine untergeordnete Rolle und reicht allein nicht aus, ihn zu großen Thaten zu begeistern. Wo romantische Elemente, in Folge westlichen Einstusses, den sladischen Seldengesäugen sich beigemischt haben, gehören diese sicher erst dem heutigen Jahrhundert an; in den ältern Gesängen kommt nichts der Art vor! Dagegen sinden wir häusig noch einen mythologischen Hintergrund und übernatürliche Wesen greisen entscheidend in die Geschicke der Selden ein, welche meist als durchaus sittenstrenge, tugendsesse Männer geschildert werden.

Der Königssohn Mark, der Lieblingsheld der serbischen Sage, dessen unerhörte Kriegsthaten lebhaft an diesenigen der Belden des Firdusi erinnern, ruft die in den Wolken thronende Wila, welche ihm mit Rath und Schuz beisteht, wie Pallas Athenae dem Odhsseus, sals seine Bundesschwester« um Hülfe an, als er im Rampse mit Mussa, einem streitgewaltigen Türken, zu unterliegen fürchtet; aber die Wila entgegnet ihm aus den Wolsen, sie könne ihm keine Hülfe gewähren, weil er sich gegen ihr Verbot am Sonntage in einen Kamps eingelassen habe.

Tropbem erreicht Marko seinen Zweck, denn durch die aus den Wolfen tönende Stimme wird Mussa veranlaßt, zum Himmel empor zu blicken, und diesen Augenblick benutt Marko, ihn mit einem Messer niederzustoßen.

Die Serben find das einzige Volk der Gegenwart, bessen Sage und Geschichte in einem breiten epischen Gesangesstrome — durch immer neue Zustüsse anschwellend und sich erfrischend — ununterbrochen durch die Jahrhunderte fortgeklungen ist und noch heute lebendig im Munde des Volkes lebt, so daß hier alle Bedingungen vorhanden wären, ein großes, ächtes Epos

zu bilden, wenn die poetischen Ueberlieserungen ihren fünstlerischen Abschluß fänden, zusammensließend im Geiste eines bedeutenden Dichters, der, zugleich im Bolke wurzelnd und boch über dem Bolke stehend, das Gold von den Schlacken zu sondern, das Fehlende zu ergänzen und dem Verschiedenartigen einheitliches Gepräge zu geben wüste.

Der erste Entbeder bes serbischen Lieberschatzes war ber italienische Abbe Fortis, der vor etwa hundert Jahren eine Sammlung ihrer schönen Beldensagen erscheinen ließ, welche Goethe und Herder so zur Bewunderung hinrissen, daß sie Beide Uebersetzungen daraus lieferten.

Eine nähere Bekanntschaft mit der serbischen Volkspoesie wurde in Deutschland zuerst vermittelt durch eine talentvolle, gelehrte Dame, Fräulein von Jakobs, in der Literatur unter dem Ramen Talvj bekannt.

Ein patriotischer Serbe, Buk Stephanowitsch Karabschitsch, ein Mann von viel Geschmack und Gelehrsamkeit, hatte in den ersten Dezennien dieses Jahrhunderts eine reiche Sammlung der Gesänge seines Vaterlandes in vier Bänden veranstaltet, wobei er mit Vorbedacht und Umsicht nur solche Lieder wählte, die er selbst aus dem Munde serbischer Bauern gehört. Sinen großen Theil davon übersetzte die Talvi in's Deutsche, und fand, bei dem entschiedenen Beisall, dessen die schönen Lieder sich zu erfreuen hatten, dalb in und außerhalb Deutschland viele sleisige Nachsolger, als deren bedeutendster Siegfried Kapper zu nennen ist.

Die serbische Sprache wird — in ihrer Verbreitung über die türkischen und österreichischen Provinzen von Serbien, Bosnien, die Herzegowina, Montenegro, Dalmatien und Slavonien — von etwa fünf Millionen Menschen gesprochen, und die alten Wohnsize der Serben an der unteren Donau sind als die eigentliche Wiege der slavischen Geschichte zu betrachten.

Sprache, murbe zuerft schriftlich und zum Ueberfegen ber beiligen Schrift angewandt. — Schon um die Mitte bes neunten Jahrhunderts batten die Serben eine Uebersetzung der Bibel. Tropbem ließ sich das Volt, bessen Land zum Hauptsitze flabischer Rultur bestimmt schien, nicht nur bon seinen Stammesgenoffen bald überflügeln, sondern fiel fogar ganzlich in Finfterniß zurud. Die Ursache biefer Erscheinung ift hauptsächlich in unglücklichen äußeren Umftanden zu suchen. Die Lage bes Landes auf der großen Wanderstraße ber afiatischen Barbarenhorben, welche Europa überschwemmten, hatte schon lange bie Kraft jedes Reimes dauernder Einheit gelähmt. Die aus bem Flachlande verscheuchte Bevölkerung, häufig mit ganzlicher Vernichtung von den wilden Fremdlingen bedroht, mußte ihre Buflucht in ben schützenben Bergen suchen, wo sie, unter Drangfalen aller Art, an die Pflege von Kunft und Wiffenschaft nicht benfen konnte.

Zwar gelang es zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts dem fürstlichen Sause Nemanitsch, geordnete Zustände in Serbien herzustellen und sogar viele umliegende Gebiete zur Suldigung zu bringen. Seine Serrschaft erstreckte sich schon vom Adriatischen Meerbusen bis zu den Bergen Griechenlands und in die Nähe der unteren Donau. Bald jedoch sielen die Türken über das kaum erhobene Reich her und seine Unabhängigkeit wurde zugleich mit seiner politischen Existenz in der surchtbaren Schlacht von Kassow zu Grabe getragen. Alle Führer wurden erschlagen; der Adel, die hohe Geistlichkeit und was nur irgend von der Blüte des Volkes die entsetzliche Niederlage überlebt hatte, mußte landesssüchtig werden, alle Schäße, Bücher, ja die ganze Macht, und sogar das Andenken an die volksthümliche Ueberlieserung mit sich sorttragend.

Nur das Volk blieb zurück, abgeschnitten von seiner Vergangenheit, weil es nicht lesen konnte und nichts von seiner alten Geschichte wußte, und gleichsam schon seiner Zukunft

beraubt, weil die unwiderrufliche Niederlage ihm für immer das politische Leben entrift.

So haben sich alle Erinnerungen der Serben in einem Rampsplatze eingeschlossen; ihre alte nationale Poesie irrt wehmüthig um einen Grabhügel auf den Feldern von Kassomo, d. h. das Umselseld, umber, wo König Lasar begraben liegt.

In unmittelbarem Zusammenhange mit biesen ältesten Gefängen ber Serben sind jene, schon vorhin erwähnten, welche sich auf Marko Kraljewitsch, den serbischen Hertules, beziehen.

Eine andere Gruppe ganz neuer Heldengefänge, deren Held der berühmte Kara-Georg ist, besingt die Begebenheiten des letzten Krieges zwischen Türken und Serben von 1801—1815.

Sie sind ganz im Geiste und Tone jener alteren gedichtet, tenen sie auch in poetischem Werthe nicht nachstehen. Doch fast noch mehr als die Geschichte der letzten Türkenkriege ist ten Serben die Geschichte der Schlacht auf dem Umselselbe wunderbar frisch und gegenwärtig. Nicht zerstreut durch die Zwiste und Ereignisse der Gegenwart, haben sie jenes Umselseld immer vor Augen und im Gedächtniß.\*) Die herrlichsten ihrer Sagen und Dichtungen beziehen sich darauf, und noch heute geht der Serbe an diesem Plaze weinend vorüber, als wenn der Kamps vor einigen Stunden kattgesunden hätte, und er spricht davon, wie von etwas Gegenwärtigem.

Die Sage erzählt: »Sultan Umurat kam auf Kassowo's Feld und schrieb an den König Lasar:

"»D Lasar, du König von Serbien! Noch nie hat man gesehen und wird wohl nie sehen, daß ein Land zwei Herren habe und ein Unterthan Zweien Abgaben zahle. Du und ich, wir können Beide zusammen nicht herrschen; sende mir daher die Schlüssel und den Tribut — sende mir die goldenen

<sup>\*)</sup> Bergl. Midlewicz, Bo:lefungen über flavifche Literatur zc. I.

Schlüssel aller beiner Städte und den Tribut von sieben Jahren. Willst du dies aber nicht thun, nun so komme aufs Feld von Kassowo, mit den Säbeln die Erde zu vertheilen. «

Rachdem Lasar bas Schreiben bes Sultans gelesen, weinte er bitterlich, er weinte und schwur auf eine unerhörte Beise: bemjenigen Serben, der nicht zum Amselselbe komme, möge nichts glücken, weder der Acker möge ihm weißen Beizen geben, noch die Gärten Beintrauben.

Dann wird der Sendung eines Falken von der allerheiligsten Jungfrau zu Jerusalem erwähnt, der den König fragt, was er vorziehe: das irdische ober das himmlische Reich:

> Ram ein grauer Cbelfalt geflogen, Beither von Jerufalem, bem beil'gen, Und er trägt ein fleines Schwalbenvöglein; Doch es war tein grauer Ebelfalte, War ber heilige Elias felber; Und er trug tein kleines Schwalbenvöglein, Erng ein Schreiben von der Mutter Gottes, Trug es auf bas Umselfelb jum König. Rallt bem Konig auf die Rnie bas Schreiben, Und das Schreiben spricht zum König also: Kürst Lafar, bu von erlauchtem Stamme, Sage welches Reich bu bir ermählest, Willft das himmelreich du lieber haben, Ober willst bas irb'sche Reich bu lieber? Wenn bu bir bas irb'iche Reich ermähleft, Sattle Roffe, gieb die Burte fester, Lag bie Belben ihre Gabel gurten, Greife an mit Sturm bas Seer ber Turten, Und das ganze Heer wird dir erliegen. Aber willst bas Himmelreich bu lieber, Co errichte auf dem Umfelfelbe Eine Kirche, nicht auf Marmorgrunde, Rein, gefertiget aus Seid' und Scharlach, Daß bas heer jum Abendmable gebend Und entfündigt sich jum Tod bereite! Alle beine Krieger werben fallen, Du, o Fürft, mit ihnen untergehn! «

Der König entschließt sich, bas Himmelreich zu wählen, und bereitet sich zur Schlacht und zum Untergange.

Ich würde die engen Grenzen eines Vortrages überschreiten mussen, wenn ich längere Auszüge aus der serbischen Seldendichtung geben wollte, was auch schon deshalb unnöthig ist, da die trefslichen Uebersetzungen der Talvj und Siegfried Rappers Jedermann leicht zugänglich sind.

Das angeführte Bruchstück sollte nur dienen, Ton und Wesen des Ganzen anzudeuten und, mit Hinweisung auf das Vorhandene, zu weiterm Genusse einzuladen.

Den serbischen Selbenliedern ganz gleich in Ton, Form und Charafter, und an poetischem Werth vollkommen ebenbürtig, sind die epischen Dichtungen der stammverwandten Tschernagorzen (Montenegriner) oder Bewohner der sichwarzen Berges, deren Land zwischen Ragusa und Bosnien liegt, welches es von den türkischen Provinzen scheidet. Dieses Land besteht sast nur aus einem einzigen, sinstern, wildzerklüsteten Felsengebirge, das sich dis an's Meer zu dem schmalen User des österreichischen Albanien erstreckt, und die Geschichte des dort hausenden Völkleins, unter welchem sich urslavisches Wesen dis heute am reinsten erhalten hat, weiß von Nichts zu erzählen, als von blutigen Kämpsen zur Abwehr der Nachbarvölker und besonders der Türken.

Die Schicksale bes kriegerischen Stammes der Tschernagorzen haben viel Aehnlichkeit mit denen der Serben, woraus sich die große Aehnlichkeit im poetischen Ausbruck beider leicht erklärt.

Innerlich ebenfalls bamit verwandt, aber verschieden in der Form, sinden wir die epische Volksdichtung bei den Slaven von Krain, einem Volke, welches seit dem dreizehnten Jahr-hundert mit Desterreich verbunden, an dessen langjährigen und blutigen Türkenkriegen rühmlichen Antheil nahm, häusig unter eigenen Seersührern kämpfend. Diese Kämpfe und die Verherrlichung der krainschen Selden bilden den vornehmsten Inhalt seiner Gesänge, welche, im Gegensatzu den serbischen,

einen mehr romanzenartigen Charafter haben. Die meisten gehören bem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert an und durch alle weht ein glühender Türkenhaß. Die Helden sind zuweilen der Sage und Geschichte der Nachbarvölker entnommen, deren Geschicke mit denen der Krainer mannigsach zusammensielen. So spielt z. B. der Serbenheld Marko auch in den frainschen Liedern eine nicht unerhebliche Rolle; vor Allen aber wird König Mathias (Corvinus Hunhadh) geseiert, dessen mythische und poetische Verherrlichung in Ungarn und den österreichischen Slavenländern sast derzenigen Friedrich Barbarossa in Deutschland gleichkommt.

Anastasius Grün hat viele der schönsten krainschen Volkslieder, mit möglichster Wahrung ihrer ursprünglichen Frische, ins. Deutsche übertragen; \*) ich führe hier nur eines an, welches genügen wird, die krainsche Eigenthümlichkeit zu veranschaulichen und zu zeigen, wodurch sich dieselbe von den serbischen Liedern unterscheidet.

#### Drei Bruder.

Das waren ebler Helben brei: Ha, Marko jung und Debelak, Der Dritte bann war Jankotitsch.

Jung Marko so zu ihnen sprach:
"Run laßt Euch sagen, Brüber mein,
Die Glieber bindet mir recht sest,
In Schellen Arm und Bein mir preßt,
Knüpft Knoten in die Schlingen auch,
Einschmiebet mich nach Türkenbrauch
Und werft in dunklen Kerker mich;
Dann geht in's tiese Türkenland
Und bietet dort mich zum Verkauf,
Um eine Saumlast gelben Golds,
Um eine weißer Thalerstück',
Und zwanzig weiße Gulden brein.«

<sup>\*)</sup> Bolkslieber aus Rrain. Ueberfest von Anaftafius Grun. Leipzig 1850.

Zie gebn in's tiefe Türkenland,
Zie gaben Marko bert zum Kanf,
Um eine Zaumlast gelben Golds,
Um eine weiße Thalerstüd',
Und zwanzig weiße Gulden brein.
Dranf also fragte Janketitsch:
"Was sag' ich, giebst du, Türkenzar,
Wohl siebenhundert Krieger mit?"
"Nech brauf geb' ich bir siebenzehn
Und will auch selber mit euch gehn!"
Sie brechen auf und wallen fort,
Wohl weit dahin in fernes Land,
Wo Marko's dunkler Kerker stand.

So aber sprach ber Türkenzar:

"Laß mich ben jungen Marto sebn,
Doch nimmer frei und ungeschwächt,
Rach Türkenart geschmiedet recht.
Den bunklen Thurm sie öffnen frisch,
Wo Marto sist an seinem Tisch,
Und mit den Zähnen knirscht ergrimmt,
Daß Feuer rings im Kerker slimmt.
Und also sprach der Türkenzar:

"Kein junger Marto ist's, fürwahr,
Das ist der Höllenteusel gar!
Jung Marto sühren sie mit sich,
Sie ziehn in's tiese Türkenland,
Wohl weit dahin in fernes Land,
Bis an des Flusses Kulpa Strand.

Co aber sprach Jung Marko jest: "D Gnade, Gnade, Türkenzar! Befang'ne hatt' ich felber einft, Doch jedem that ich eine Gunft, So thu auch du mir, Türkenzar! Mach frei mir rechten Arm und Ruf, Daß ich das Haupt mir wasch' im Fluß, Im Haupte fühl' ich argen Schmerz Und auch nicht wohl ist's mir um's Herz. Q gebt mir boch mein Gablein ber, Mein Säblein, das zwei Zentner schwer, Zwei Zentner und brei Pfunde mehr. Sie reichen ihm ein Beden bar, Und auch sein blankes Säblein bar. Er hieb die Türken und zerhieb Wohl siebenhundert und siebzehn.

Schnell zog Jung Marko heim und trat Zuerst in's Schloß bes Jankotitsch. Die Brüder sisten an dem Tisch Und theilen sich die Gelder froh. Jung Marko aber sagte so:
"Was theilt ihr unter euch das Gold?
Das ihr doch nicht verzehren sollt? «
Zog aus der Scheid' sein Säblein scharf, Vom Rumpf die Köpf' er Beiden warf.

Die krainsche Sprache (eigentlich flavonische, auch wenbische Sprache genannt) und damit die eigenthümliche Liederweise herrscht außerhalb Krains noch in jenen Distrikten Istriens und des Küstenlandes, die vordem zu Krain gehörten, ebenso ist sie heimisch in einzelnen Grenzgebieten Ungarns, einem Theile Kärnthens und in der untern Steiermark. Sie führt uns zunächst, sowohl dem Namen, als auch der poetischen Verwandtschaft nach, zu der liederreichen Ukraine hinüber, zu den Kleinrussen und den Kosaken am Onjepr und am Schwarzen Meere.

Wir sind in den endlosen Steppen Ruflands, wo das bobe Reihergras wogt wie die Wellen bes Meeres, und zahllose Bögelschwärme und wilde Steppenpferde mit ben Wolfen um die Wette bahin fliegen. — Von ber unteren Donau erstreden sich, einerseits ben Fuß ber Karpathen umfaumend, andererseits am Schwarzen Meere hinter bem Onjepr und Don bis zum Kaukasus, biese frauterreichen Steppen, wo einst die Gottesgeißeln Attila und Timurleng ihre Pferbe weibeten. Es ist dieses die große Aber, welche Europa mit ben Flächen Mittelasiens verbindet. Bugvögel, Beuschrecken, wandernde Insetten aller Art, die Pest und wilbe Raubhorben sehen wir biesen Erbgürtel durchziehen. Bölfer, welche eine Schranke gegen die Einbrüche stellen, ober mit einander fampfen wollten, begegneten sich auf diesem neutralen Boben, auf dieser welken, wusten Wahlstätte, mo, wie ein polnischer Dichter fagt, die Ueberlieferung keinen Stein findet, auf bem sie ausruhen konnte, ja nicht einmal einen Baum zum Anlehnen.

Ein großer Theil biefes Gebiets trägt ben Namen Ufraine, welches sich etwa übersetzen ließe, das Grenzland. Hier war die Wiege ber Kosaken, eines Mischvolks von Polen, Russen, Finnen und Tataren. Die Anfänge bieses merkwürdigen Reitervolks bildeten sich in unzugänglichen Schlupfwinkeln hinter ben Wasserfällen bes Onjepr, zu ber Zeit, ba Rußland bem Undrange ber mongolischen Tataren erlag. Die Bewohner ganzer, von den Tataren zerftörter Ortschaften, besertirte Soldaten, verarmte Landleute, Rauber, Flüchtlinge aller Art fanden sich hier zusammen und bildeten eine friegerische Gemeinschaft, die ihre Subsistenzmittel hauptfächlich auf Beutezügen zu Wasser und zu Lande suchen mußte. Sie unternahmen die kühnsten Streifzüge gegen die Tataren und der driftliche Glaube wurde Allen zum Unterpfand gemeinsamen Hasses gegen ihre früheren Unterdrücker. Allen murbe der Name Kosak beigelegt, ein Wort, welches noch heute einen unabhängigen Krieger bezeichnet. Der Trieb, sich zu rächen und ihre Unabhängigkeit zu befestigen, war das natürliche Resultat einer so mübevoll errungenen Sicherheit. Der Reiz der Freiheit, die reiche Beute, die wachsende Macht und endlich ber eigene Herd ließen die armen Flüchtlinge bas neue Leben liebgewinnen und reizten Andere, fich ihnen anzuschließen.

Aus solchen Anfängen erwuchs im Laufe der Jahrhunderte ein mächtiger, republikanischer Kriegerstaat, der das russische Reich selbst zu wiederholten Malen in seinen Grundvesten erschütterte, dis es Peter dem Großen und Katharina II. gelang, die selbständige Macht der Kosaken zu brechen und ihre Reiterhorden dem russischen Heere einzuverleiben.

Die Kosaken reben die kleinrussische ober ruthenische Sprache, eine Mittelsprache zwischen ber polnischen und russischen, mit vielen tatarischen Wörtern gespickt.

Die Flächen ber Ufraine nennt Miciewicz den Sitz der Ihrischen Poesie der Slaven. Bon hier aus haben Lieder unbekannter Volksdichter häusig das ganze Slaventhum durchzogen. Der Rosak, neben seiner Erd- oder Rohrhütte sitzend, lauscht in nachdenkendem Schweigen seinem unsern grasenden Pferde; er läßt seinen Blick in der grünen Steppe umberschweisen und sinnt träumerisch nach über die Kämpse, die hier einst stattsanden, über die Siege und Niederlagen, die hier noch vorkommen werden. Das Lied, das seiner Brust entquillt, wird zum Ausbruck des Nationalgefühls; allenthalben mit Begeisterung aufgenommen, geht es von Geschlecht zu Geschlecht. Die Donau, der sagengeheiligte Strom, spielt fast immer eine Rolle in den Kosakenliedern.

Wir haben es hier zunächst mit ihren epischen Gesängen zu thun, an welchen als besonders charafteristisch gleich hervorzuheben ist, daß sie — im Gegensatz zu der Heldendichtung aller anderen slavischen Stämme — niemals einen kecken, heitern Ton anschlagen, niemals Siegesfreude ausdrücken, sondern immer nur die Trauer über eine verlorene Schlacht oder den Tod eines erschlagenen Helden.

Hier ist es nöthig, verschiedene Beispiele anzusühren, um die eigentliche Mannigfaltigkeit der Gattung zu veranschaulichen, die man mit » Duma « bezeichnet und für welche die deutsche Sprache keinen entsprechenden Ausbruck bietet.

Eine Duma ist entweder eine längere, wehmüthige, poetische Betrachtung an und für sich, oder eine solche verbunden mit der Erzählung irgend eines traurigen Ereignisses.

Es weht durch diese Gesänge ein tiefes, inniges Naturgefühl, eine glühende Liebe zur Heimat und zu den Angehörigen, wobei besonders das Verhältniß zwischen Mutter und Sohn, so wie zwischen Bruder und Schwester oft rührend hervortritt, und in vielen offenbart sich eine ächte, wahrhaft ergreifende Religiosität.

Belege bafür mögen die drei folgenden Dumen bieten:

## Ber Cod Morosenko's.

D Kosak Morosenko! Du Stern in ber Schlacht! Sieh, ob beinem Tob die ganze Ukraine klagt!

Klagt die ganze Ukraine, die Kosaken all', Auf dem Markt schluchzt die Mutter ob des Sohnes Fall.

Laß, Mutter Morosenko's, keine Thräne mehr sinken, Komm' mit uns Rosaken, Meth und Wein zu trinken!

Wie kann ich trinken, mich freuen zu dieser Frist, Wenn Morosenko von den Türken erschlagen ist?

Sieh, hinterm Berg, hinterm Berg her ben Heereszug nah'n, Sprengt auf schwarzem Streitroß Morosenko heran;

Hat bis zur flatternben Mähne ben Kopf gebeugt, Spricht: Wehe! Dort sich bes Feindes Land zeigt!

Spring' an, über'n Strom weg, mein schwarzes Roß, Entgegen bem wilben Tatarentroß!

Und er sett über'n Strom weg — heiß war die Schlacht, Und Morosenko wird zum Gefangenen gemacht. —

Und sie setzten ihn auf einen Sichenblod, Und nahmen ihm seine Stiefel, seinen rothen Rod.

Und aus der blutigen Bruft, unter wildem Schmerz, Riffen sie sein Herz, sein so tapferes Herz.

Und man hat ihm ein tiefes Grab geschichtet, Und über dem Grab einen Hügel errichtet.

Morosento! Du mit bem stolzen Sinn, Schau jest auf bein Land, die Ukraine, hin!

Wozu das? Ich liebe mein Land nicht mehr, Nur mein Roß noch lieb' ich; das führt mir her!

Führt mein Roß her, sattelt mein schwarzes Roß, Und bindet darauf bes Kosaten Geschoß;

Und laßt es ben Weg zur Ukraine finden, Den Kofaken bort meinen Tod zu verkunden! —

# Ber Cod Iwan Swiergowsky's.

Als unser tapsere Pan, Der Kosakenhetman Jwan Swiergowsky, in der Schlacht Von den Türken zum Gefangenen gemacht, Sie ihm den Kops vom Rumpse hieben, Spießten ihn auf, ihren Spott damit trieben.

į

Und siehe, da zieht gewitterschwer Von fern eine große Wolke her; Kommen Schwärme schwarzer Raben gestogen, Haben wie dichte Nebel die Ukraine überzogen —

Liegt's auf bem Bolt ber Ufraine trüb: Es beweint seinen Herrn, ber im Felde blieb.

Huben die stürmischen Winde zu sausen an: Wo ist unser Hetman, der tapfere Pan?

Flogen treischenbe Schwärme von Geiern herzu: Wo truget ihr unsern Hetman zur Ruh'?

Schrie'n die Abler aus den Lüften herab: Wo ist Swiergowsky's, des Hetmans, Grab?

Rommt ein Schwarm von Lerchen gezwitschert und fragt: Wo habt ihr ihm Lebewohl gesagt?

Der Kosaken Einer zur Antwort gab: "Zuneben seinem tiefen Grab, Unfern der Stadt, Kilia genannt, An der Grenze vom Türkenland."

# Ber Sturm auf dem Schwarzen Meere.

Auf dem Schwarzen Meere, auf weißem Stein, Sitt ein heller Falt, klagend und jammernd laut, Und aufs Schwarze Meer forschenden Blicks schaut. Er sieht, wie am Himmel die Sterne verglühen, Wie die Wolken die Kälfte des Mondlichts umziehen, Und seltsame Uhnung sein Herz durchgraut. Siehe, da naht es schwarz, heben die Stürme zu sausen an, Heben die Wellen des Meeres zu rollen, zu brausen an, Und wie die Meertinder springen und die Windsbraut heult Wird die Flotte der Kosaten in drei Theile getheilt. Der eine bricht fern dei Agara an's Land, Der andere zerschellt an der Donau Strand, Doch der dritte — was soll mit dem dritten geschehn? Wird er sinken, im Schwarzen Meer untergehn? In dem dritten fährt Grisko Sborowsky Pan, Der Kosaten von Saparosch Attaman. Er geht auf dem Verdede in düsterer Ruh Und spricht diese Worte den Schissern zu:

"Unter uns, Kameraben, ist ein Verbrechen geschehn, Daß die Wellen so toben und die Stürme so wehn — Fangt Gott, dem gnädigen, eure Sünden zu beichten an, Dem Schwarzen Meer und mir — eurem Attaman; Naht euch allesammt, sagt eure Sünden her: Und der Schuldige soll sterben im Schwarzen Meer! Die Flotte der Kosaten soll nicht untergehn, Weil von Einem unter euch ein Verbrechen geschehn! «

Und voll Schweigen stand ber Kosaken Schaar, Denn es wußte Reiner, wer schuldig war.

Da Alexis, Sohn bes Priesters von Piriatin, Rimmt bas Wort und tritt vor die Krieger hin: "Nehmt und opfert mich, Brüder, zu eurer Ruh, Bindet mit rothem Tuche die Augen mir zu, Hängt an den Hals mir einen weißen Stein Und werft mich in's Schwarze Meer hinein! Laßt mich, Brüder, allein in den Wellen sterben, So wird nicht die Flotte der Kosaken verderben! «

Die Kosaken hörten ihm staunend zu Und sprachen: — »Allexis, wir sind schlechter als du! Du kannst die heiligen Bücher lesen, Durch dein Beispiel hältst du uns ab vom Bösen, Durch deine Lehre lernen wir Gutes thun: Wie kann auf dir so schwere Sünde ruhn? «

»Wohl seib ihr mir nicht an Wissen gleich, Ich lese die Schrift und erkläre sie euch, Lehr' euch Böses meihen und Gutes thun Und doch auf mir schwere Sünden ruhn! Ich bin aus Piriatin, meiner Heimat, geritten, Ohne Vater und Mutter um ihren Segen zu bitten; Meinem Bruder hab' ich scheibend im Zorn gedroht; Meinen Rachbarn nahm ich ihr lettes Stud Brot;
Stolz ritt ich einher, stieß mit dem Fuß auf der Straße Die Brust der Weiber, die Stirn der Kinder zum Spaße. Ich pflegte die Kirchen vorbei zu jagen, Ohne die Müße zu ziehn, ohne das Kreuz zu schlagen; Für meine Sünden, Brüder, muß ich jest untergehn! Seht, wie es wogt und braust auf dem Schwarzen Meer, Das kommt von Mutter und Vaters Gebeten her, O müßt' ich im Sturm nicht untergehn, Wollte Gott meine heißen Gebete erhören: Wie würde ich wieder meinen Bruder betrüben, Meine Schwester wie eine Mutter lieben!

Als noch Alexis, Sohn bes Priesters, seine Beichte sprach, Ließ ber Sturm auf bem Schwarzen Meere nach; Die Flotte ward gerettet burch bes Höchsten Hand Und kam glücklich bei ber Insel von Tentra an's Land.

Alstann die Rosaken standen und staunten sehr, Daß die Flotte nicht versunken im Schwarzen Meer Und kein Einz'ger ertrunken vom ganzen Heer.

Und Alexis, Sohn des Priesters, aus dem Schiffe ging, Nahm die heilige Schrift, an zu lesen sing, Extlart sie den Kosaten, die ihn aufmertsam hören, Und spricht zu ihnen, giebt ihnen weise Lehren:
"Treu sollen wir, Brüder, unsern Nächsten lieben, Nie durch bose That Vater und Mutter betrüben; Den Menschen, die gerecht vor dem Herren stehn, Wird es wohl auf Erden und im Himmel gehn!
Des Mörders Schwert bringt ihnen nicht den Tod, Der Eltern Gebet führt sie durch Sturm und Noth, Macht von Todsünden ihre Seele rein, Wird ihr Schutz zu Meer und zu Lande sein! «

Die Polen besissen keine nennenswerthen Denkmäler epischer Volksbichtung, und die Russen nur ein einziges: das viel genannte Lied von Igors Heerfahrt gegen die Polowzer, ein uns in so verstümmelter Gestalt überkommenes Gedicht, daß es dis jest noch keinem Slavisten gelungen ist und auch wohl für die Zukunft nicht gelingen wird, die Form auf irgend ein bekanntes rhythmisches oder metrisches Geset zurückzusühren. Wie es vorliegt, erscheint es als eine Erzählung in poetischer

Prosa, burch einige wahre Naturlaute und schwungvolle Gätze anregend, im Ganzen aber zwischen Numerus und gebundener Rede trostlos hin und her irrend und beshalb auf die Dauer ermüdend.

Denn eben so regellos wie die Form, ist auch der Inhalt, der nichts weniger als eine ruhige, in schönem Sebenmaß durchgesührte Erzählung dietet, vielmehr rastlos und innerlich unvermittelt von einem Gegenstande zum andern überspringt, weder in den einzelnen Theilen, noch in dem Ganzen volle Befriedigung gewährend. Damit sollen die mannigsachen, poetischen Schönheiten des Jgorliedes, wozu besonders seine wunderbaren, ganz eigenthümlichen Naturschilderungen gehören, nicht geleugnet werden, und immerhin bleibt es, wenn es wirklich, wie behauptet wird, aus dem zwölsten Jahrhundert stammt (was mir, nebendei gesagt, nicht recht einleuchten will, trot der hineinspielenden, altslavischen Götterwelt), ein höchst interessantes Densmal russischen Poesie. Ich sühre deshalb ein paar charakteristische Proben daraus an:

- » Jgor, der Fürst, trat in den goldenen Bügel und ritt durch das weite Feld hin. Die bange Nacht weckt das Schreien der Vögel, das Heulen des Wildes. Die Polowzer rannten auf ungebahnten Wegen zum großen Don; es knarrten die Wagen um Mitternacht. Igor führt seine Schaar zum Don, denn schon weiden sich an seiner Noth die Vögel.... Eingeschlummert ist der Sang der Nachtigallen, aufgewacht ist das Gekrächze der Dohlen. Russinen schlossen die weiten Flächen mit ihren rothen Schilden, Ehre sich und den Fürsten Ruhm zu gewinnen.
- » Vom Frühlicht bis zum Abend, vom Abend bis zum Morgen stogen gestählte Pfeile, klirrten Helme unter Säbelbieben, schwankten todtbringende Lanzen auf polomzischer Erde. Unter dem Hufschlag der Rosse erdröhnte die schwarze Erde, die mit weißen Knochen besäete, mit Blut getränkte.... Verderben erwuchs aus der blutigen Saat....

- "Was saust, was brankt schon so stüh vor dem Morgenroth? Igor wendet die Schaaren, denn es dauert ihn sein lieber Bruder Whewolod. Sie schlugen sich einen Tag, sie schlugen sich den zweiten. Am dritten Tage, da es Mittag wurde, senkten sich die Banner Igors. Es trennten sich die beiden Brüder am User der schnellen Kajala....
- Da begann es zu mangeln am blutigen Weine und zu Ende ging das Gelag der tapfern Russinen. Sie tränkten ihre Gäste mit Blut und sie selber sanken nieder für ihr Russinenland. Es beugte sich klagend das Gras und die Bäume senkten trauernd ihre Häupter zur Erde.

Schon diese kurze Stelle wird genügen, um die charafteristische Verschiedenheit des Jgorliedes von den vorhin erwähnten Dichtungen zu zeigen. Wir fühlen uns hier plöglich in eine fremde Welt versetzt, wo es wirr um uns her schallt und summt, wie Rauschen des Steppengrases, wie der Wiederball von Vogelstimmen und das Schwirren von Insettenschwärmen.

Bur Vervollständigung unfrer raschen Uebersicht epischer Volkspoesie bei den Slaven, müssen wir noch einen Blick nach Böhmen wersen, wo man im Jahre 1818 eine Sammlung angeblich alter Gedichte entdeckte, welche unter dem Titel » die Königinhofer Haudschrift « zu wiederholten Malen herausgegeben und in fast alle europäische Sprachen übersetzt wurde.

In dieser Sammlung befinden sich zwei epische Fragmente, von welchen das eine: Dibuscha's Gericht aus dem neunten, und das andere: Daboj — Slavoj — Ljudek aus dem zehnten Jahrhundert stammen soll, so daß wir darin die ältesten poetischen Denkmäler slavischer Junge vor uns hätten, wenn die Aechtheit der Lieder außer Zweisel stünde.

Libuscha's Gericht beschreibt einen Erbschaftszwist zwischen zwei Brüdern, welcher vor dem versammelten Volke durch die

}

sagenberühmte Fürstin Libuscha geschlichtet wird. In der Form zeigt es nahe Verwandtschaft mit den serbischen Heldenliedern, wie folgende Stelle, die ich der zweiten Hälfte des Gedichts entlehne, darthun wird:

"Stellt sich Jeber auf nach seinem Alter, Tritt herein im weißen Kleid die Fürstin, Tritt zum Ahnenthron im hohen Rathe. Bei ihr ftehn zwei weiße Geherjungfrau'n, Wohlgelehrt in richterlicher Weisheit. Balt bie Eine bie Gefetestafeln Und die And're der Vergeltung Richtschwert. Bor ben Beiben rechtverkundend Teuer, Unter ihnen heiligfühnend Baffer. Spricht vom gold'nen Ahnenthron bie Fürstin: Meine Ameten, Lechen und Blabpten! Recht verkunden sollt Ihr zweien Brübern, Die zusammen habern um ihr Erbgut, Um ihr eignes, väterliches Erbgut! Nach ben Satungen ber ewigen Götter, Walten Beibe biefes Guts gemeinfam, Ober theilen sich zu gleichen Theilen. Meine Rmeten, Lechen und Bladhten! Bebet Rraft bem Recht, bas ich vertunbe, Wenn mein Spruch gefällt nach Eurem Sinne. Doch, bafern er nicht nach Gurem Ginn ift, Collt Ihr anders über fie entscheiben, Die entzweiten Brüber zu verföhnen.«

Das andere Gedicht ist weniger regelmäßig gebaut und fällt gegen den Schluß hin innerlich und äußerlich etwas aus dem epischen Tone. Es besingt den Rampf der Tschechen mit irgend einem deutschen Fürsten, der, wie es scheint, das Christenthum bei ihnen einführen wollte. Der tapfere Tschechensührer Saboj ruft seine von den Christen besiegten Landsleute zur Rache auf. Nachdem er die bewassneten Männer in den böhmischen Wäldern versammelt hat, redet er sie mit einem Liede an, das ihnen die Schande der Unterdrückung vor Augen hält; er sagt: daß die Christen fremde Götter eingeführt, die Wägel aus den heiligen Hainen verscheucht, die Bäume aus-

gerottet haben, und sucht sie besonders dadurch zu entstammen, daß er ihnen klar macht, das Christenthum erlande jedem Manne nur eine Frau zu besigen. Sier rasst sich Saboj mit sunkelnden Augen auf und rust: Singe, du besigest die Gabe, der Menschen Herzen zu rühren! Er erinnert die Genossen an die Abenteuer der Jugend, malt ihnen das Bild des Triumphes über die Feinde aus. Alle umringen ihn und reichen ihm die Hand zum Bunde. Darauf kürmen sie gegen das seindliche Lager; der Christensührer, hier Ljudet genannt, erscheint mit seinem Beere; vor Wuth schäumend, fordert er Saboj zum Zweikampse auf und wird von diesem erschlagen. Der entmutzigte Feind will sich durch die Flucht retten, wird aber durch einen Fluß ausgehalten, wo ihn der Untergang ereilt. Das Gedicht schließt:

Winde brausen durch das Land, Heere brausen durch das Land; Durch die Lande, rechts und links hin, Zieh'n in breiten Reih'n die Heere, Fort mit Freudenjauchzen.

Bruber, sieh' bie Berge bammern! Ha, die Götter haben
Dort uns Sieg verlieh'n!
Schaaren schwärmen bort von Seelen
Hin und her, von Baum zu Baum;
Bange zagt vor ihnen,
Wild und scheu Gestügel;
Nur die Eulen scheuen nimmer.
Fort zum Berg, begrabt die Leichen,
Bringt den Göttern Opferschmaus,
Bringt den Göttern, unsern Rettern,
Reicher Fülle Opfer dar;
Stimmet an ihr Lieblingslied,
Weiht die Wehr erschlag'ner Feinde ihnen.

Zeigen sich in den epischen Gesängen der zahlreichen Slavenstämme leicht erkennbare, innere und äußere Unterschiebe, so sinden wir dagegen in der lyrischen Volksbichtung

überall eine merkwürdige Aehnlichkeit, ungeachtet des höchst mannigfaltigen Reichthums ber flavischen Lieder.

Diese Lieber sind die eigentliche Offenbarung des slavischen Bolkscharafters, wie er, trop der Trennung der Stämme und trop der verschiedenen Schicksale, die sie unter fremdem Joche erfahren, überall in wunderbarer Reinheit sich erhalten hat.

Ich habe schon vorhin bemerkt, daß dieser Charafter ein vorwiegend weiblicher, zartbesaiteter, leicht erregdarer und empfänglicher ist. Der Beweis dafür ist in allen slavischen Liedern zu sinden, selbst bei solchen Stämmen, welche, wie die Serben und Kosaken, seit Jahrhunderten ein kriegerisches Leben geführt haben. Sie wurden Krieger, nicht aus Lust und Neigung zum Wassenhandwerke, sondern weil die Verhältnisse sie dazu drängten, denn von Haus aus ist der Slave äußerst friedsertiger, anschmiegender und harmloser Natur, und von jener herben, tropigen Männlichkeit, jener übermüthigen Rauflust und Streitsucht, welche noch heute durch alles germanische Blut geht, ist bei den Slaven keine Spur zu sinden.

Ein beutsches Tanz- und Trinkgelage unter dem Volke endigt gewöhnlich damit, daß sich die jungen Bursche, wenn ihnen das Bier oder der Wein zu Kopfe steigt, einander die Köpfe blutig schlagen, während die Russen bei ähnlichen Gelegenheiten einander umhalsen, kussen und mit den süßesten Schmeichelworten überhäusen. Schon dieses bei allen Slaven (auch wenn sie nüchtern sind) landesübliche Küssen und Kosen der Männer untereinander, zeugt von dem weiblichen Zuge ihrer Natur. Auch die ihnen sonst eigenthümlichen Eigenschaften, wie ihre unendliche Zärtlichkeit gegen Kinder, ihre List, Schlauheit und Geschmeidigkeit entspringen aus dieser Quelle.

Es kommt gar nicht selten vor, daß man einen alten, graubärtigen Kosaken weinen sieht und jammern hört bei dem

Gebanken, daß er allein stehe in der Welt, ohne Vater und Mutter. Wo ließe sich in England oder Deutschland ein Seitenstück zu solcher Erscheinung sinden?

Diese weiche Charakteranlage der Slaven, die sich am reinsten bei den Russen erhalten hat, erklärt auch ihr tieses, religiöses Gesühl, so wie ihre demüthige Unterwürsigkeit unter die Macht des Zaren und der Kirche. Kein Volk germanischen Bluts würde jahrhundertlange Knechtschaft so geduldig ertragen haben, wie die Russen.

Man muß diese nationalen Eigenthümlichkeiten wohl ins Auge fassen, um die slavischen Volkslieder, diese Geistes-blüthen des Volks, von deren Duft und Schmelz ja durch die Uebersetzung ohnehin viel verloren geben muß, richtig zu würdigen und zu verstehen.

Unter allen slavischen Stämmen sind die Polen, welche in der Kunstpoesse den ersten Rang einnehmen, in der Volksdichtung am ärmsten. Das Volk ist vielleicht eben so gesanglustig, wie seine Nachbarstämme, aber die Vornehmen und Gelehrten haben es früher nie der Mühe werth gehalten, sich um die Volkslieder zu bekümmern. Erst in neuerer Zeit hat sich dies zum Bessern geändert und hat man angefangen, Sammlungen polnischer Volkslieder zu veröffentlichen. Ich lasse eines der bessern hier folgen:

Schönes Mädchen, liebes Mädchen, Warum willst du mich nicht lieben? Ist mein Pferd mit Gold beschlagen Und geziert mit großen Perlen, Und ein Herz hab' ich im Busen, Wehr als Gold und Perlen werth. Und das Mädchen weint und spricht: Ach, ich möchte dich wohl lieben, Doch du ziehest in die Schlacht, Und die gold'nen Huse wird Deinem Pferd' der Türke nehmen, Und die Perlen, deine Perlen, Wird er seinem Mädchen bringen,

Und dich felber mit dem Pfeil Wird er tödten im Gefechte; Deinen wunden Kopf dann wird er Hinter feinem Pferde schleifen, Und dein schönes Herz wird er Hin zum Fraß den Raben werfen!

Diesem mögen sich einige altböhmische Lieber aus der Königinhofer Handschrift anschließen, um zu zeigen, daß der wehmüthige Ton, der noch heute alle slavische Volksdichtungen durchklingt, schon ein charakteristisches Merkmal ihrer ältesten Erzeugnisse war.

#### Die Berlaffene.

Ach, ihr Wälder, bunklen Wälder, Miletiner Wälder! Warum grünt ihr, wie im Sommer, Luftig fort im Winter?

Gerne wollt' ich ja nicht weinen, **Nicht mein Herz betrüben**, Aber sagt, ihr guten Leute, Wer mich Arme tröstet?

Ach, wo ist mein liebster Bater? Längst im Grabe liegt er! Wo ist meine gute Mutter? Ueber ihr wächst Graß schon! Bruder hab' ich nicht, noch Schwester, Fort ist mein Herzliebster!

## Die Rose.

Ach, du Rose, rothe Rose! Warum bist so früh erblüht? Raum erblühend schon erfroren? Ging bein Duft und Glanz verloren Und verwelkend sankst du hin!

Saß am Abend, lange saß ich In Erwartung und in Sorgen, Bis zum Hahnenruf am Morgen; Schon verglommen war das Feuer Und ermüdet schlief ich ein. Da im Traum' sah ich: mir glitte Von der Hand mein Ringlein nieder, Und ein kostdar edler Stein Fiele aus des Ringleins Mitte. Ring und Stein fand ich nicht wieder, Ach, ich blieb im Gram allein — Der Geliebte kam nicht!

#### Ber Kukuk.

Steht im Blachfelb eine Eiche, Im Gezweig' ein Kutuk sitt, Und er jammert und beklagt sich, Daß nicht immer Frühling sei.

Reifte wohl bas Korn im Felbe, Blieb' es Frühling allezeit? Würden Aepfel reif im Garten, Blieb' es Sommer allezeit?

Könnten Aehren auf bem Boben Frieren, blieb' es immer Herbst? Würde nicht das Mägblein trauern, Blieb' es einsam allezeit?

Ueberraschende Parallelen zu diesen Liebern ließen sich in Menge aus allen slavischen Dialekten anführen. Ein Ring, der vom Finger gleitet, oder gar zerspringt, spielt als unglückliches Wahrzeichen besonders bei den Russen eine große Rolle und der Kutuk hat überall im Waldkonzert des slavischen Volksgesanges eine Hauptstimme. Ein Seitenstück zum Ringe (in anderer Fassung) bietet folgendes russische Lied:

Rachtigall, v Nachtigall!
Sangeshelle Nachtigall!
Sag', wohin, wohin dich schwingst,
Wo die ganze Nacht du singst?
Welche Arme mag gleich mir,
Trostbedürftig lauschen dir,
Die zur Nacht das Aug' nicht schließt,
Weil's von Thränen übersließt!

Flieg', burchfliege, Nachtigall, Rings die weiten Lande all — Fliege über's blaue Meer, Lug' auf fremben Strand umher, Sieh' in Stadt und Lande zu, Nirgend, nirgend findest du Eine Maid in Dorf und Stadt, Die wie ich zu leiden hat.

Auf der Brust mir armem Ding Eine Schnur von Perlen hing; Ach, ich trug auch, armes Ding, Auf dem Finger einen Ring. Und im Herzen treu und mild Trug ich meines Liebsten Bild! Doch im Herbst verloren ganz Meine Perlen ihren Glanz. Und in Wintersnacht mein Ring, Auf der Hand in Stüde ging — Jest im Frühling wein' ich sehr! Habe keinen Liebsken mehr!

Und als Seitenftuck zu bem böhmischen Kukuksliede möge folgendes kleinrussische hier seinen Platz finden:

Kam aus der Ferne ein Kutut gestogen, Flog durch Feld und Hain; War aus seinem Fittig eine Feder gefallen In die Donau hinein.

D, gleich ber bunten, verlorenen Jeber, Die der Strom fortreißt, — Schwindet mein Leben im fremden Lande Einsam, verwaist.

Floß mein Leben hin, wie auf der Welle Ein einsam Blatt, . . . . . Fort! was wahr' ich den Goldring, den Er mir Gegeben hat!

Von rührender Innigkeit ist ein kleines, von der Talvj mitgetheiltes galizisches Lied:

# Codte Liebe.

Weiß bist du, mein Mägd'lein, Rannst nicht weißer mehr sein! Warm lieb' ich dich, Mägd'lein, Rann nicht wärmer mehr sein. Als sie todt war, mein Mägb'lein, War viel weißer sie noch; Und ich liebt' sie, ich Armer, Viel wärmer dann noch.

# Dann bas Lieb eines Rosakenmabchens aus Rleinruglanb:

Eine Hopfenrante im Garten allein Schlängelt zur Erbe sich, — Unter ben Menschen ein Mägbelein Weinete bitterlich.

O grüner, blühender Hopfen, warum Rankst nicht nach oben zu? O liebes, junges Mädchen, warum Fluchst beinem Schickfal bu?

Rann die Hopfenranke nach oben ziehn, Wenn keine Stütze sie hält? Rann des Mädchens Auge vor Freude glühn, Wenn ihr Kosak ihr fehlt?

Und als Gegenstück dazu, das naive Klagelied eines alten, weinenden Rosaken:

Fliegt ein Abler über's Meer hin, Himmelauf zu fliegen scheint er; Gramt sich ber Rosak, ber alte, Seine Jugendzeit beweint er.

Spricht: O meine jungen Jahre! Sagt, wo seid ihr hingezogen? Seid in Wiesen, seid im Felbe, Seid im grünen Walb verstogen?

Ohne Nuten, ohne Segen, Schwindet des Kosaken Beute: Was er gestern schwer errungen, Leichten Sinns vertrinkt er's heute.

Die Slaven leben in innigster Beziehung zu der sie umgebenden Natur und Thierwelt, und ihre Lieder knüpfen gern an die ersten besten sich daraus darbietenden Erscheinungen an, wie wir schon aus dem Vorhergehenden gesehen haben: »Ach, ihr Wälder« 2c., »Ach, du Rose« 2c. Sehr häusig haben solche Eingänge eine im Liebe poetisch austlingende, tiefere, symbolische Bebeutung, wie z. B. der Flug des Ablers den alten Kosaken, der ein verlorenes Leben beweint, an seine hochsliegende Jugendzeit erinnert.

Die zärtliche Mutter erscheint unter bem Bilbe einer Schwalbe, die ihrer Jungen wartet; die klagende Schwester wird verglichen mit dem Kukuk, der nach der slavischen Sage nichts Anderes ist, als eine Schwester, die ihren Bruder verlor.

Das liebende Mädchen wird verglichen mit der »blauen Taube«, der junge Krieger ist ein »heller Falk«, ein »weißer Schwan« oder ein »grauer Abler«; oft aber auch werden solche Bilder zu Anfang eines Liedes antithetisch gebraucht, um den geseierten Helden noch mehr hervorzuheben; z. B.:

Das ist kein grauer Nar, der dort Vom Thal die Flügel schwingt: Das ist Morosenko, der starke Held, Der auf sein Streitroß springt;

## oder:

Das ist nicht ber blaue Rutut, ber burch's bunkle Holz sich schweingt: Eine Schwester ist's, die ob dem fernen Bruder Klage bringt.

In ähnlichem Sinne wird häusig das Bild der Wachtel gebraucht, und aus der Pflanzenwelt sind es besonders die Linde, der Hollunder, Ahorn und Wachholder, die im slavischen Liede eine große Rolle spielen. Dem Salbei und der Raute werden zauberische Kräfte beigelegt. Die "Schwäßerin Eiche" säuselt dem Kosaken alte Thaten ins Ohr.

Der Glaube an Haus-, Feld- und Waldgeister kommt überall bei den Slaven vor; der Glaube an Upiorh oder Vamphre, vorzugsweise nur bei den Serben.

Zu Anfange dieses Jahrhunderts erschien eine Sammlung altrussischer Lieder von Kirscha Daniloss, in welchen der

Meerkönige in seinem Verkehr mit Sabko, einem Kaufmann aus Nowgorob, genannt der reiche Gaste, eine große Rolle spielt. Nur um das den Russen eigenthümliche, bisher noch nicht auf ein bestimmtes Gesetz zurückgeführte Versmaß zu veranschaulichen, worin diese und ähnliche Gedichte gesungen sind, gebe ich eine kleine Probe davon:

»Auf bem Meere, auf weitem, auf blauem Meer, Laufen, hinlaufen breißig Schiffe schnell, Dreißig Schiffe, Eines ein Falk: bas Schiff Desselbigen Sabko, bes reichen Gasts.«

Plözlich steht nun dieses Schiff, der Falke, still und ist nicht wieder von der Stelle zu bringen. Sadko kann sich das Wunder nicht anders erklären, als durch die Annahme, es müsse einer von den Schissleuten eine schwere Schuld auf dem Gewissen haben, und er hält es für seine Pslicht, den Sünder zu ermitteln, um ihn ins Meer hinabzustürzen und dadurch den Zorn der Gottheit zu sühnen.

Bu diesem Zwecke besiehlt er Allen, eiserne Loose zu machen und dieselben ins Meer zu wersen; das Loos des Schuldigen werde untergehen und die der Unschuldigen sich auf dem Wasser erhalten. Der schlaue Sadko, der wohl weiß, daß er selbst der Schuldige ist, aber glaubt, als ein reicher Mann Gott und die Menschen betrügen zu können, wirst statt eines eisernen Looses eine Hopsenblüthe ins Wasser. Allein nun begiebt sich das Wunder, daß alles Eisen obenauf schwimmt und die Hopsenblüthe untergeht.

Darauf läßt ber Bestürzte noch einmal Loose machen von leichtem Holz und bestimmt dabei, daß berjenige, dessen Loos das Meer verschlinge, unschuldig sein solle. Er selbst wirft ein zehn Pfund schweres Eisenstück ins Wasser, und wieder begiebt es sich, daß das Eisen obenauf schwimmt, während das Holz untergeht. Nun bleibt dem in seinem eigenen Netze Gesangenen keine Rettung mehr, er muß sich

zum Tobe vorbereiten. Doch er betet vorher indrünstig und — wie das Lied sagt —

"Wirksam, wie von Vater und Mutter, sind Die Gebete Sabko's, bes reichen Gasts. Und siehe, es ward bas Wetter still, Fortgetragen ward Sabko, der reiche Gast. Und es trug ihn glücklich zum User hin, Und am steilen User steigt Sabko aus, Wandelt weithin zuneben dem blauen Meer, Und alsvbald fand er ein großes Haus, Es war wohl das große Haus baumeshoch, Und darin auf der Bank liegt der Meereszaar.«

Mit dem Meereszaren besteht er dann allerlei wunderliche Abenteuer, wobei das Trinken eine große Rolle spielt. Der Meereszaar reicht dem betrunkenen Sadko eine hellklingende Gußli, die er so geschickt zu handhaben versteht, daß der Meereszar an zu tanzen fängt, wodurch das blaue Meer in Aufruhr geräth, aber sich bald wieder beruhigt und den schelmischen Sadko unbeschädigt nach Hause trägt.

Diese und ähnliche Geschichten sind mit einer sabelhaften Breite und Weitschweisigkeit erzählt und kommen an poetischem Werthe den kleinen lyrischen Gedichten, die im Munde des Volks leben, bei weitem nicht gleich. Solcher kleineren Gedichte giebt es Tausende, wodon die meisten wohl aus dem vorigen Jahrhundert stammen und die ältesten schwerlich weiter als dis ins sechzehnte Jahrhundert zurückreichen. Sie zersallen in Soldatenlieder, Räuberlieder, Prautlieder, Fischerlieder, Frühlingslieder, Wönchs. und Nonnenlieder — kurz, alle möglichen Urten sind darin vertreten, nur von Jäger-liedern sindet sich kaum eine Spur.

Ein Räuber, der, zum Tode verdammt, sein Unglück beklagt, aber sterbend noch den rechtgläubigen Zarene, seinen

<sup>\*)</sup> Ich verweise hier auf meine Gedichte "Altes und Reues" (Berlin, bei R. Deder, 1859), wo man unter ben "Bolksweisen" die besten ruffischen Bolkslieder sindet. Als charakteristisch für das russische Bolkslied verdient hervorgehoben zu werden, haß es meistens ben Reim ganz verschmäht.

strengen Richter, preist; ein Reitersmann, ber auf weitem Blachselbe neben einem verlöschenden Feuer liegt, von einer tödtlichen Beidenkugel getroffen, und sein treues Roß, das er wie einen Bruder liebt, mit allerlei zärtlichen und traurigen Grüßen und Botschaften in die ferne Beimat sendet, während der Glanz seiner Augen bricht, wie der des verlöschenden Feuers.

Ein armer Mönch, der unter dem Duft und Blütenregen des Frühlings, einsam in seiner öden Klosterzelle knieend
ein Vaterunser betet und durch den Gesang der Nachtigall,
der aus dem Epheugebüsche ins offene Fenster hereintönt,
gestört im Beten, wehmüthig der Zeit gedenkt, da er an
eines Mägdleins weißem Arme im Frühling wandelte und mit
ihr dem Gesange der Nachtigallen lauschte.

Eine Nonne, welche für ihr Kloster Almosen sammelt und bei jedem Gelbstück, bas sie bekommt, ermahnt wird, für den Geliebten der Spenderin zu beten, wobei sie dann weinend ihrer eigenen verlorenen Liebe gedenkt.

Ein Sohn, der seiner Mutter Vorwürse macht, daß sie ihm das Leben gegeben, in welches noch kein Strahl des Glücks hineingeschienen; eine Mutter, die um ihren im Kriege gefallenen Sohn, eine Schwester, die um ihren sernen Bruder klagt — solchen und ähnlichen Inhalts sind Hunderte russischer Lieder, die nur leiser Veränderung bedürsten, um als ächte Perlen in der Krone eines lprischen Dichterkönigs zu glänzen.

Doch fehlt es, obschon ber vorherrschende Ton ein wehmüthiger ist, in Rußland wie in andern Slavenländern auch an heitern und scherzhaften Liedern nicht.

In einem serbischen Liebe stellt ein keckes Mädchen seine Schönheit über bie ber Sonne und diese bestraft des Mädchens Uebermuth dadurch, daß sie ihm eine bose Schwiegermutter giebt.

In einem ukrainischen Liede prügelt die Frau ihren Mann, und als dieser sich beim Richter barüber beklagt, bebält die Frau Recht und der Mann muß sie noch um Ver-

zeihung bitten, daß er ihr Anlaß gegeben habe, ihn zu prügeln, worans sich benn die Moral ergiebt:

»Unsre Zeit ist so verstodt, Dah, um's kurz zu sagen: Bem bie Prügel aufgehodt, Der muß bie Schulb auch tragen!«

Höchst ergözlich sind auch die besonders bei den Böhmen und Slovaken häusig vorkommenden Lieder, welche Hochzeiten der Thiere besingen, wie der Wolf sich mit der Ziege vermählt, der Ochse Hochzeitsbitter ist, der Kater Brautsührer, der Junker Hase mit dem edlen Junker Windhund Händel bekommt u. s. w. Kurz, man könnte auch aus den komischen Gedichten der Slaven ein ganz artiges Bändchen zusammenskellen und der beutsche Leser würde sich dabei wundern, wie auch in diesen Liedern ein die ganze slavische Volksdichtung kennzeichnender, natürlicher Sinn sur Anstand sich ausspricht, der wieder auf das vorwiegende weibliche Element im slavischen Charakter hinweist.

Durch ihre Lieber sieht man den Völkern ins Herz und lernt das bessere Theil in ihnen schäßen und lieben. Man erkennt, daß ein inneres geistiges Band sie alle gleichmäßig umschlingt und zu einander hinzieht. Und je mehr solche Erkenntniß wächst und sich verbreitet, desto mehr werden sie einsehen lernen, daß sie mehr Grund haben, einander zu lieben, als zu hassen.

-00<del>101</del>00-

## Per Kreml in Moskau

alg

Träger und Mittelpunkt der russischen Geschichte.

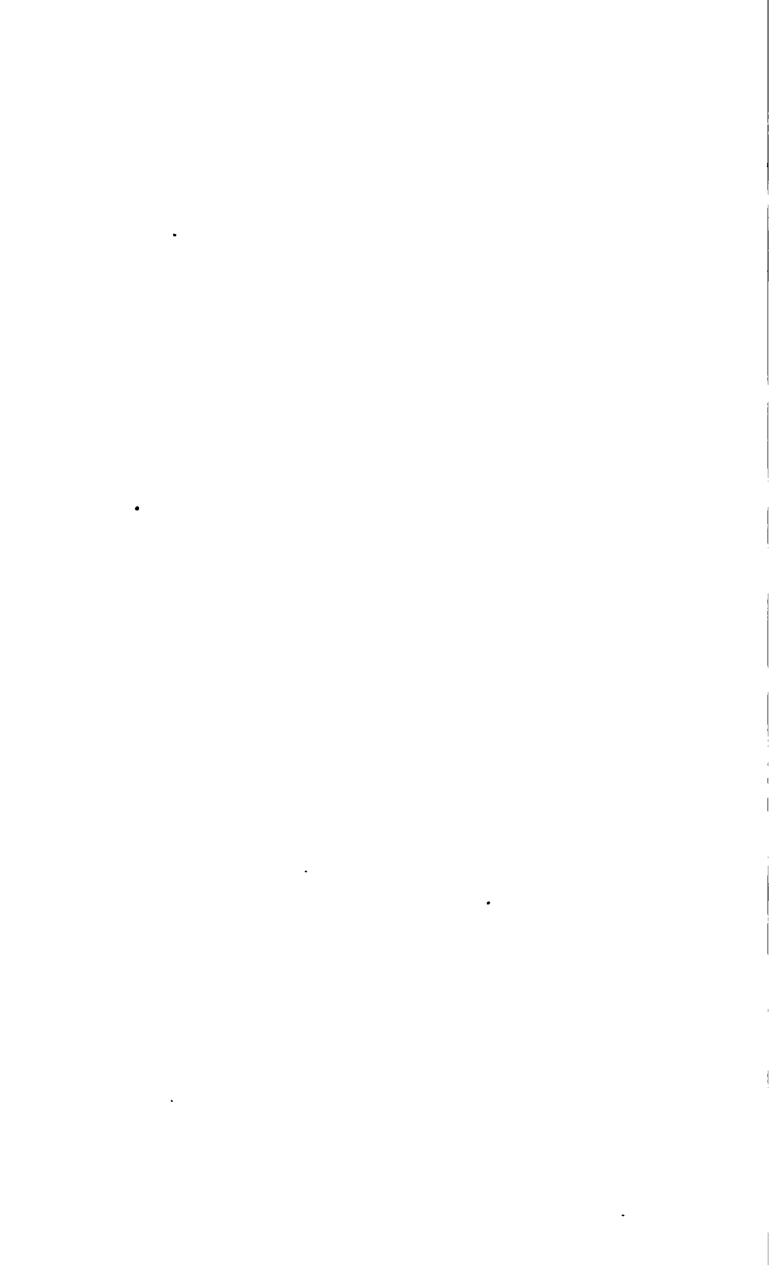

Ein russsscher Dichter sagt: »Seit tausend Jahren beherrschen uns die Deutschen, aber ihr Regiment muß ein schlechtes sein, benn bis jest haben sie nichts aus uns zu machen gewußt.«

Die Wahrheit ist, daß die Russen nicht allein von jeher sich unfähig gezeigt haben, aus sich selbst heraus ein dauerndes Staatswesen zu gründen, sondern auch unfähig, fremde Staatsformen sich so anzueignen, daß sie dem Volke in Fleisch und Blut übergegangen wären.

Als sie vor tausend Jahren zum Erstenmale die Unmöglichkeit einsahen, sich selbst zu regieren, und doch das Bedürfniß fühlten, regiert zu werden, beriefen sie Herrscher aus einem fremden Stamme, bessen Fußstapfen in allen andern Ländern Merkmale höherer Kultur und edler Sitte wurden und nur im russischen Schnee spurlos verschwanden.

Denn die Russen sind ein Volk, das sich wohl der Gewalt, aber nicht dem Gesetze beugt, — ein Volk, das den wechselnden Launen des rohesten Wütherichs williger gehorcht, als den sesten Satungen des geschriebenen Rechts. Der ächte Russe ist geradezu unfähig, die Nothwendigkeit von Gesetzen zu begreisen; sie haben sür ihn keinen andern Sinn als den: übertreten zu werden. In dem Zaren ehrt und fürchtet er die gottähnliche Macht; sittliche und rechtliche Bedeutung haben sür ihn nur die Familie und die Gemeinde. In der Familie herrscht der Vater, in der Gemeinde herrscht das einstimmig gewählte » Haupt «. Beiden unbedingt zu gehorchen erscheint als eine durch uraltes Herkommen geheiligte Pslicht, die sich so von selbst versteht, daß es keiner geschriebenen Bestimmungen darüber bedarf.

Was zwischen der Gemeinde und dem Jaren liegt, hat beim Volke immer nur Widerstand und Abneigung gefunden. Der ganze fremde Regierungsapparat ist seit den Tagen der warägischen Fürsten dis heute in Rußland nichts anderes gewesen, als eine Eisdecke, unter welcher das Gemeindeleben sich wie Wasser immer frisch und stüssig erhalten hat. Von Zeit zu Zeit schmilzt die Eisdecke zusammen oder sie wird von unten durchbrochen, und die Volksslut bildet dann eine furchtbare Macht, welche, richtig geleitet, Ungeheures vermag.

Diese kurzen Andeutungen erklären alles Eigenthümliche der sonst unverständlichen russischen Geschichte, welche eine lange Reihe Fruchtloser Versuche bildet, die uralten, unzerstörbaren heimischen Bräuche durch fremde Gesetze und Sitten zu verdrängen.

Wo es die Vertheidigung der heimischen Sitte und des heimischen Bodens galt, da zeigte das Volk sich allezeit der größten Aufopferung fähig; es folgte auch bereitwillig dem Aufruse seiner Zaren im Namen des Vaterlandes und der Religion, aber das geschriebene Gesetz und bureaufratische Regiment vermochte den Russen nie Ansehn und Achtung abzugewinnen.

Der heute tiefklaffende Riß zwischen dem sormlosen Altrussenthum und der herrschenden modernen Bureaukratie, welche allerdings die bodenlose Verachtung, in der sie steht, vollkommen verdient, begann erst seit der Gründung Petersburgs klar hervorzutreten. Die ächten Moskowiter, das Volk und seine intelligentesten Vertreter, wollen von einer Hauptstadt Petersburg nichts wissen und betrachten die ganze Petershurger Regierungsperiode als eine traurige Verirrung der ruffischen Geschichte, beren nationaler Kern und wesentlicher Inhalt für sie sich nur an den Kreml knüpft, wo sie mit der Vertreibung der Tataren begann, unter dem Romanow-Holsteinschen Hause aushörte und in Zukunft auss Reue beginnen muß.

In diesem Sinne bezeichne ich hier den Kreml als Träger und Mittelpunkt der russischen Geschichte.

Inmitten eines, auf hügligem Boben wellenförmig ausgebreiteten Häusermeeres von mehr als eilf deutschen Meilen Umfang, erhebt sich Insel-gleich ein hoher Erdrücken, welcher den unten wogenden Mosquastrom etwa hundert Fuß überragt, und eine bunte, blendende Menge von Tempeln und Palästen trägt, die, von einer weißen Mauer umspannt, in ihrer Abgeschlossenheit gleichsam eine Stadt für sich bilden.

Dies ist der Kreml von Mossau, das russische Kapitol, ein Labyrinth der verschiedenartigsten Gebäude, die aber, von fern gesehen, den Eindruck eines einzigen riesigen Palastes machen, überwölbt mit golbschimmernden Kuppeln und umkränzt von gothischen Thürmen, aus deren Mitte ein weißer, hoher Glockenthurm mit goldenem Zwiedelknauf emporsteigt.

Die Bauwerke bes Kreml umschließen nach innen vier geräumige Pläze, lassen aber in ihrer ursprünglich planlosen Aufstellung außerdem noch eine Menge Durchgänge und Zwischenräume frei.

Die gewaltige, weißsteinige Mauer, welche, ben Hebungen und Senkungen bes hügligen Bobens folgend, sich um den Kreml schlingt, bildet ein unregelmäßiges Polygon. Ihre Zinnen sind ringsum von Schießscharten durchzackt und werden durch stattliche gothische Thürme gestützt, zwischen welchen sich

noch- verschiedene kleine Spisthürme erheben. — Gegen Osten, wo der größte dieser Thürme und zugleich der Haupteingang sich besindet, wird der Kreml von der übrigen Stadt geschieden durch eine weite, sanst sich senkende Fläche, genannt der rothe Platz, dessen andere Breite der ganz vrientalisch gebaute Basar — ein würdiges Seitenstück zur Zarenburg — einnimmt.

Gegen Norden, wo der Kreml schroff abfällt, ziehen sich tiefunten herrliche, langausgedehnte Gartenanlagen hin, und ebenso gegen Süden, wo noch tiefer zu seinen Füßen die breite Mosqua wogt, über welche sich hier eine pfeilergetragene, hohe, prachtvolle Brücke spannt.

Das Süduser der Mosqua bietet den freiesten und vollständigsten Ueberblick der launenhaft zusammengewürfelten Bauwerte des Kreml, dessen gewaltige Mauer von hier aus nur als eine leichte Umgrenzung der gigantischen Säusermassen erscheint, mit den vielen goldenen, silbernen, himmelblauen und grünen Kuppeln, die sich in dalb größeren, dald kleineren Gruppen planlos durcheinander drängen, beherrscht von dem hier in seiner ganzen Größe sichtbaren Iwan Welik, dem höchsten aller Thürme des Zarenreichs.

Mit Fug und Recht betrachtet der Russe den Kreml als die geheiligtste Stätte seines Vaterlandes, denn hier war die Wiege seiner Macht und Einheit, jeder dieser Tempel und Paläste ist ein Denkmal oder war die Bühne solgenreicher Ereignisse und diese weißen Ringmauern umschließen die Geschichte eines halben Jahrtausend, innerhalb welchem Rußland geworden was es ist. Darum sagt auch der Volksmund noch heute: » Als die weiße Mosquastadt sich mit dem goldenen Kreml vermählte, gebar sie das heilige Rußland.«

Die Gründung des Kreml, sowie das Heranwachsen Moskau's zur Hauptstadt des Reichs, fällt in die Zeit der Tatarenherrschaft über Rußland. Als Frau von Staël von der Höhe des Kreml auf Moskau hinabsah, brach sie, voll Entzüden über das großartige Bild, in die Worte aus: Voilà Rome tatare! und richtiger kann Moskau in der That nicht bezeichnet werden. Denn obwohl diese majestätische Stadt durch ihre Größe und Lage unwillkührlich an Rom erinnert, so kann sie doch ihr tatarisches Gepräge nirgends verleugnen und es unterliegt keinem Zweisel, daß die moskauischen Großfürsten ihre Hauptskadt nach dem Muster der mongolischen Residenzen anlegten, von welchen uns Marko Polo, der achtzehn Jahre am Hose des Großchans verweilte, eine sehr anschauliche Beschreibung giebt. Hiernach zu schließen, wären diese Residenzen ihrerseits den Lagerzelten einer Horde in der Steppe vergleichbar gewesen.

Denken Sie sich eine unabsehbare Steppe, wo ein kriegerisches Menschengewimmel von Hunderttausenden zu längerer Rast sein Lager aufschlägt. In der Mitte des Ganzen, am höchsten emporragend und am weitesten ausgedehnt, erhebt sich das Gezelt des Chans. Ringsum lausen, in vier regelmäßigen Abtheilungen, die Zelte seines Hosstaats, durch eine breite Umwallung von dem übrigen Lager getrennt, dessen Tausende von Zelten ihrerseits in vier große Quartiere gesondert, die wieder eine Menge Unterabtheilungen haben und viele breite Durchgänge frei lassen, in unabsehbarer Ferne ebenfalls von einer breiten Umwallung begrenzt werden. — So ungefähr ist, in großen Zügen gezeichnet, das Bild eines mongolischen Horbenlagers in der Steppe.

Denken Sie sich nun, um das Bild zu vervollständigen, aus einer solchen Stadt von Zelten im Lause der Zeit eine Stadt von Stein erstehen, mit all den malerischen Veränderungen und Unregelmäßigkeiten, welche das Anbequemen an die Oertlichkeit und die steigenden Bedürfnisse des Lebens nöthig machen. Kanäle werden gegraben, Aquadukte gebaut, um das spärliche Wasser nach allen Seiten zu vertheilen;

Bäder, Gärten, Märkte und Kaushallen werden angelegt, Tummelpläße für die Tebenden und Ruhepläße für die Todten. Riesige weiße Paläste wachsen auf, neben schattenreichen Bäumen; dazwischen werfen Springbrunnen ihren Silberstaub; Tempel wölben sich mit glänzenden Kuppeln, schlanke, blendendweiße Thürme in die Luft streckend. Die Kuppeln bleiben überall der hervorragende Schmuck. Bald sind sie blau, wie der Himmel, der sich über ihnen wölbt; bald golden, wie die Sonne, die sich in ihnen spiegelt; bald grün, wie das Laub der Bäume, das sie umgiebt.

Wir wissen, daß alle solche Bauten von fremden Künstlern ausgeführt wurden, aber diese mußten sich dem mongolischen Geschmacke fügen, so daß durch ihre Werke die versteinerte Zeltstadt wohl an malerischer Zuthat und Verschönerung gewann, aber nichts von ihrem ursprünglichen Charakter verlor.

Alehnlich verhält es sich mit Moskau, das freilich nicht aus Zelten emporgewachsen, aber ganz nach dem Muster einer solchen Zeltstadt gebaut ist. Dieses große Karavanserai zwischen Asien und Europa kann selbst heute, nachdem es seit dem Brande von 1812 zu vier Fünstheilen neu aufgebaut ist, sein mongolisch byzantinisches Gepräge, vornehmlich ausgedrückt durch die zahllosen, Alles beherrschenden Kuppeln, nicht verleugnen.

Die Latarenherrschaft in Rußland währte über zweihundert Jahre und wird immer noch als das größte Unglück beklagt, welches Gott in seinem Jorne über das russische Volk verhängt habe; aber es ist sehr zu bezweiseln, ob ohne dieses Unglück heute überhaupt ein russisches Reich existirte.

Die normannischen Waräger, welche zu Ende des neunten Jahrhunderts das bis dahin wie eine träge Masse formlos hin- und herslutende Volk unterwarfen und nach germanischem Brauch und Recht regierten, slößten ihm auch den Geist ger-

manischer Uneinigkeit ein, den sie selbst in fortwährenden Kämpsen untereinander nährten. Rur vorübergehend gelang es einzelnen frästigen Herrschern, wie Wladimir und Jaros-law, Rußland zu einigen, und sie selbst zerstörten ihr Werk wieder durch die das Land zersplitternde Regelung der Erbsolge.

Danach wurde das Reich in so viele Fürstenthümer getheilt, als Erben vorhanden waren; im Lause der Zeit zerfiel jedes derselben in besondere Theilgebiete, und die Beherrscher der ersteren nannten sich Großfürsten, im Gegensatz zu den von ihnen abhängigen Theil- oder Lehn-fürsten, deren Zahl unaufhörlich wuchs.

Als die Mougolen über Rußland hereinbrachen, war das Reich schon in so viele Fürstenthümer, freie Städte und Herrschaften zerfallen, die auf dem besten Wege waren sich untereinander zu vernichten, daß kein anderes Band der Einigung übrig geblieben, als die nationale Kirche und Sprache. Dieses Band der Einigung konnte unter der langen Fremdherrschaft nur an Stärke wachsen, da die mongolischen Herrscher in keiner Weise Glauben und Sprache der ihnen unterworsenen Völker beeinträchtigten und nichts von ihnen verlangten, als Gold und Gehorsam.

Es war im Jahre 1224, als in Rußland zum Erstenmale der Name der Mongolen oder Tataren erscholl.

Unter einer Nomadenhorde in den hohen Bergen Burkan-Kaldu, welche ihre Flüsse dem Baikalsee und dem östlichen Ozean zusenden, an der heutigen Grenze der beiden größten Reiche der Erde, China und Rußland, wurde Temutschin geboren, der später den Namen Oshingis-Chan, d. i. der größte Chan, amahm und einer der größten Feldherrn aller Zeiten wurde.

Er behauptete, eine Offenbarung gehabt zu haben, daß er berufen sei, die Welt zu beherrschen, und in kurzer Zeit machte er sich Tibet und bas nördliche China, Chorasan und alles Land vom Aralsee bis zum Indus unterthan. Hierauf verwüstete er mit seinen Heeren die Länder am Kaspischen und Schwarzen Meere.

Uls die Ruffen von seinem Vordringen hörten, zogen viele Fürsten des Landes aus, um ihn zu bekämpfen, bevor er ihre Grenzen überschritten. Es kam ihnen eine Gesandtschaft entgegen mit der Kunde, daß die Lataren keine Feinde der Ruffen seien und ihnen kein Leides zusügen wollten. Die russischen Fürsten aber ließen in ihrem Uebermuthe die Gesandten tödten. Hierauf ließ Oshingis. Chan den Ruffen sagen: "Ihr wollt Krieg, er soll Euch werden. Wir aber haben Euch kein Unrecht gethan. Derselbe Gott waltet über allen Völkern: Er wird uns richten!"

Die Russen stießen mit den Tataren zusammen und erlitten in der Schlacht an der Kalka,\*) am 31. Mai 1224, eine furchtbare Niederlage.

Oshingis-Chan, damals mit anderen Eroberungen beschäftigt, verfolgte seinen Sieg nicht weiter. Er starb wenige Jahre nachher, und erst Batu, der Heersührer seines Nachsolgers, unterwarf ganz Rußland, mit Ausnahme Groß-Rowgorods, dem Joche der Tataren.

Batu schlug im Jahre 1238 sein Lager an der Wolga auf, wohin der Großfürst Jaroslaw mit vielen Bojaren reisen mußte, um sich und sein Volk dem Chan in aller Form zu unterwerfen. Dafür wurde er zum Oberhaupt aller russischen Fürsten ernannt. Seine Residenz nahm er in Kiew.

Fortan mußten die russischen Großsürsten immer in die Borde reisen, zuerst an die Wolga, in tas Lager des Chans, und dann in die große Tatarei, in das Lager des Groß-chans, um ihm zu huldigen und seine Besehle zu empfangen.

<sup>\*)</sup> Gin jest ausgetrodneter Gluß in ber heutigen Proving Laganrog.

Diese Huldigung geschah in den demüthigenosten Formen. Sie mußten, ehe sie das Zelt des Chans betraten, zwischen zwei Feuern hindurchgehen, angeblich, um sich von bösen Unschlägen zu läutern, dann ins Zelt treten ohne die Schwelle zu berühren und endlich vor dem Chan niederknien.

Im Uebrigen kummerten die Tataren sich gar nicht um die Angelegenheiten der Russen, so lange diese sich unterwürfig zeigten und ihren Tribut regelmäßig entrichteten.

Bu jener Zeit war Moskau noch ein ganz unbedeutender Ort, und der Hügel, auf welchem heute der Kreml steht, war mit dichter Waldung bedeckt, wonach die erste Kirche, welche hier erbaut wurde, die älteste in Moskau, noch jest Kirche des Heilands im Walde heißt.

Ueber die Zeit der Gründung dieser kleinen, düstern, unansehnlichen Kirche läßt sich historisch nichts seststellen. Die Angaben schwanken zwischen Mitte des zwölften und Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Nach der Sage wurde sie auf Veranlassung des wunderthätigen Eremiten Bukol gebaut, und der häusige, von reichen Spenden begleitete Besuch führte bald zur Anlage von Hütten und Buden, die später, als der Kreml Residenz der Herrscher von Moskau wurde, andern Bauwerken weichen mußten.

Moskau's Aufblühen und des Kremls Erweiterung begannen erst unter dem Großfürsten Johann Danilowitsch, der von 1328 bis 1340 regierte. Das Volk gab ihm den Beinamen Kalita, der Beutel, weil er stets einen großen Beutel bei sich trug, woraus er Geld an die Armen vertheilte.

Er umgab Moskau mit einer Befestigung von Eichenholz. Zu seiner Zeit wurden auch noch die meisten Kirchen und alle Wohnhäuser aus Holz gebaut, so daß nur wenige Spuren von seinen Bauten übrigblieben, als nach seinem Tode ganz Moskau sammt dem Kreml in Flammen aufging.

Der Großfürst Dimitri Iwanowitsch faßte deshalb in F. Bobenstedt. XII.

einer allgemeinen Rathsversammlung mit seinem Vater und den Bojaren den Beschluß, den Kreml aus Stein aufzubauen und legte den Grund dazu im Frühling des Jahres 1367.

Dieser Fürst war es auch, der den ersten Schritt zur Befreiung Rußlands vom Tatarenjoche that. Mamai, der damals Heersührer der goldenen Horde an der Wolga war, hatte Gesandte mit friegerischem Gefolge nach Nischny-Nowgorod geschickt, wo sie in Streit mit dem Volk geriethen und sammt ihrem Gesolge erschlagen wurden.

Als Mamai hiervon Kunde erhielt, zog er mit seinem Heere nach Nischnh-Nowgorod, zerstörte die Stadt und ließ nichts als Asche und Leichen zurück.

Dimitri aber ließ sich von den Mongolen nicht so leicht einschüchtern, wie seine Vorgänger gethan. Um 11. August 1378 lieserte er ihnen im Rjäsanschen Gebiete an den Usern der Wosha eine Schlacht, in welcher sie vollständig geschlagen wurden.

Erst zwei Jahre später wagte Mamai einen neuen Feldzug, nachdem er aus Tataren, Polowzen, Tscherkessen, Jassen, kaukasischen Juden, Armeniern und selbst aus krimmschen Genuesern ein zahlreiches Heer gesammelt, womit er ganz Rußland zu vernichten drohte. Außerdem schloß er ein Bündniß mit dem lithauischen Großfürsten Jagiello, der ihm ein Hülfscher zuzusühren versprach.

Aber die Furcht vor den Tataren schien im Lande verschwunden. Die Russen waren wie aus einem tiefen Schlase erwacht. Auf den Ruf seines Fürsten erhob sich das ganze Volt. Am Don stießen die beiden Heere zusammen.

Als das in Moskau versammelte Heer, von der Geistlichkeit mit dem Kreuze und den wunderthätigen Bildern begleitet, aus dem Kreml zog, betete der Großfürst in der Kirche des Erzengels Michael, an den Gräbern seiner Vorfahren, nahm dann Abschied von seiner Gemahlin und bestieg fein Roß mit den Worten: "Gott ist unser Schutz und unsere Wehr."

Um 6. September erreichte er den Don, ließ Brücken über den Strom schlagen, versammelte seine Hauptleute und sprach zu ihnen: Die Stunde des Gerichts rückt heran.«

Am 8. September traf er mit den Takaren zusammen, stellte sein Heer in Schlachtordnung, kniete nochmals zum Gebete nieder, seine Arme gegen das goldene Christusbild ausbreitend, welches auf der großfürstlichen schwarzen Fahne prangte, und gab dann das Zeichen zum Angriff, indem er mit den Worten: »Gott ist unsere Zuversicht und Stärke,« selbst zuerst in die Feinde sprengte.

Lange blieb der Sieg schwankend, und als er sich endlich für die Russen entschieden hatte, suchten sie vergebens nach ihrem Fürsten. Im Kampse durch einen mächtigen Schlag betäubt, war er vom Pserde gestürzt und wie todt liegen geblieben. Erst von den Freudenrusen seines siegreichen Heeres geweckt, kam er wieder zur Besinnung, dankte dem Himmel für die gewonnene Schlacht und umritt dann mit seinen Hauptleuten die Kulikowsche Ebene, wo nach den Berichten der Annalisten zweimalhunderttausend erschlagene Krieger lagen.

Der Fürst wurde nach biesem an den Usern des Don erfochtenen Siege Dimitri Donskoi ober der Donische genannt.

Trot bes hier erlittenen Schlages und trot ihrer sich immer mehrenden inneren Zersplitterung hörten die Tataren nicht auf, Moskau zu beunruhigen.

Mamai traf auf der Flucht mit dem Führer einer seindlichen Horde, Tochtampsch, einem Nachkommen Oshingis-Chans, zusammen, der sein Seer vollends vernichtete, plündernd durch Rußland zog, Moskau erstürmte und erst wieder umkehrte, als er dem Volke einen schweren Tribut auserlegt hatte (1382). So geschah es, daß beim Tobe Dimitri's des Donischen sein Reich wieder in derselben Abhängigkeit von den Tataren war, wie zur Zeit seiner Thronbesteigung.

Das Tatarenreich, welches schon seinen Einsturz gebroht hatte, wurde plößlich zu neuer Größe und Macht erhoben burch ben gewaltigen Timur (Temir, Tamerlan), der im Jahre 1359 den Thron Oshingis-Chans bestieg. Der Sohn eines armen Kürsten der Oshagatai-Mongolen, der nichts besaß, als ein Pserd und ein Kameel, schwang er sich binnen wenigen Jahren zum Berrscher von sechsundzwanzig großen Reichen in drei Welttheilen empor, so daß er einst im Rathe seiner Feldherren von sich selbst sagen konnte: »Mein Name hat das Weltall in Schrecken gesetzt, durch eine Bewegung meines Fingers erschüttere ich die Erde «

Er schlug seinen Thron in Samarkand auf, unterwarf alle Länder vom Kaspischen bis zum Mittelmeere, vom Ril bis zum Ganges und nannte sich den Herrn der besten Hälfte der Welt.

Er legte große Wasserleitungen, prachtvolle Städte und Paläste an, und ward als ein frommer Mann, als ein großer Förderer und Kenner der Künste und Wissenschaften gepriesen, während seine Beere auf den Trümmern von Delhi, Bagdab, Damastus und Smyrna hohe Phramiden von Menschenköpsen aufthürmten, als Denkmale ihrer Siege.

Seine Aufruse und Briefe waren immer in schwungvoller, oft poetischer Sprache geschrieben, und keine seiner Drohungen blieb unerfüllt.

Wie alle Emporkömmlinge, liebte Timur Pracht und Aufwand, und zum Glanz seines Hofftaats, den die schönsten Frauen aller ihm unterworfenen Länder schmückten, mußte die halbe Welt ihren Tribut zollen. Sein Thron war von Elsenbein und Gold, seine Krone und sein Leibgürtel strotzen von den kostdarsten Edelsteinen. Man bediente sich an seinem Hose nur goldener und silberner Gefäße. Die Pracht seiner Gewänder, seiner Zelte, seiner Festgelage grenzte ans Wunderbare. Man würde versucht sein, die Schilderungen davon für Märchen zu halten, wenn sie nicht durch die glaubwürdigsten Zeugnisse bestätigt wären.

Wir haben selbst ben Bericht eines Münchener Kindes, Johann Schildtberger, der mit König Sigismund von Ungarn 1395 gegen die Türken zog, gefangen genommen wurde und, dem Sultan Bajasid I. nach Asien folgend, zugleich mit diesem in die Hände Timurs siel, den er dis zum Tode des großen Mongolenherrschers auf seinen Feldzügen begleitete. Nach einer Abwesenheit von zweiundbreißig Jahren kam er in seine Vaterstadt München zurück und beschrieb seine Abenteuer in einem Buche, welches die gleichzeitigen persischen und tatarischen Nachrichten in merkwürdiger Weise bestätigt.

Gegen überwundene Feinde zeigte sich Timur oft großmüthig. Er hatte von dem Ruhme des Sultans Bajasid gehört, dessen Eroberungen seine eigenen Pläne durchkrenzten. Er schried ihm einen Brief, worin die Stelle vorkommt: "On, eine turkomanische Umeise, wagst es, Dich gegen den Elephanten auszulehnen? Höre den Rath der Vernunst, bleibe in Deinen Grenzen, oder Du bist verloren. ABajasid antwortete: "Schon längst wünschte ich, mit Dir zu kämpsen; Preis dem Allerhöchsten! Du gehst meinem Schwerte entgegen. «

Bajasib wurde geschlagen und gefangen genommen; Timur umarmte ihn, überhäufte ihn mit Geschenken und suchte ihn durch Betrachtungen über die Vergänglichkeit irdischer Größe zu trösten. Aehnliche Beispiele ließen sich viele ansühren. Ueber die Beweggründe seiner Eroberungen äußerte er sich selbst in einem Briefe an Sultan Farudsch von Egypten, der ihm seine Raubzüge vorgeworfen.

"Große Eroberer, schrieb ihm Timur, sammeln Heere, suchen Gefahren und Schlachten, nur ber Ehre und bes

unsterblichen Namens wegen. Dieses drohende Getöse der Rüstung, welche Millionen Menschen in Bewegung setzt, wird durch die Liebe zum Ruhm und nicht durch Raubgier erzeugt, denn der Mensch kann sich mit einem halben Brode des Tages sättigen. «

Der Zug Timurs nach Rußland ist mit großer Genauigkeit von dem berühmten persischen Geschichtschreiber jener Zeit Sherif. Eddin beschrieben. Obgleich voll Bewunderung für seinen Helden, gesteht er doch ein, daß Timur seinen Weg durch Leichen bezeichnete, indem er nicht nur Krieger, sondern auch unbewassnete Einwohner erschlug.

Um Moskau vor dem wilden Eroberer zu schützen, wurde auf den Rath der Geistlichkeit das wunderthätige Bild der Mutter Gottes von Wladimir auf den Kreml gebracht. Beim Anblick des Bildes warfen sich die Bewohner von Moskau zur Erde und geleiteten es dann andächtig in die Rathedrale zur Himmelfahrt Mariä, deren vornehmsten Schmuck es heute noch bildet.

Nun geschah es in der That, daß Timur auf seinem schreckenvollen Zuge durch Rußland gar nicht nach Moskau kam, sondern plöglich, ohne irgendwelchen Widerstand gefunden zu haben, umkehrte und süblichere Gegenden aufsuchte.

Die russischen Annalisten erzählen, daß genau an demselben Tage und zu berselben Stunde, da das Wolk von Moskau dem heiligen Muttergottesbilde entgegenzog, Timur seinen Rückzug aus Rußland angetreten. Seit jener Zeit feiert die russische Rirche das Fest der Jungfrau Mariä am 26. August, allen nachwachsenden Geschlechtern zum Gedächtniß, daß Rußland damals einzig und allein durch ein himmlisches Wunder vor dem schrecklichsten aller Eroberer gerettet sei.

Wollte ein Hiftvriker, dem dieses Wunder unbekannt wäre, versuchen, den Rückzug Timurs auf natürliche Weise

zu erklären, so ließe sich etwa Folgenbes ansühren: Timur hätte bei den angestrengtesten Märschen Moskau vor Andruch des Winters nicht erreichen können und sich dabei der Gesahr ausgesetz, sein an wärmere Regionen gewöhntes Heer in Schnee und Eis zu verlieren. Zudem mochte er bald sinden, daß seine Vorgänger in dem dünnbevölkerten, unwirthlichen Lande ihm wenig zu plündern übrig gelassen. Er hielt es deshald für rathsamer, reichere Länder auszusuchen und wandte sich zunächst nach Asow, einer reichen Handelsstadt, unterwarf dann alle Länder des Kausasus und seierte in dem schnen Georgien ein großes Siegessest.

Timur starb im Jahre 1404. Nach seinem Tode wurde Moskau noch zweimal von tatarischen Horden erobert und niedergebrannt, nur der Kreml, bei dessen Vertheibigung man damals schon Kanonen anwandte, blieb unbezwingbar und erschien deshalb den Russen als ein in des Himmels besonderem Schutz stehender heiliger Zufluchtsort.

Als der Großfürst Wassilp Wassilitsch im Jahre 1445 von den Tataren mit Krieg überzogen und gefangen genommen wurde, suchte alles Volk aus der Umgegend von Moskau Schutz im Kreml, der bei dieser Gelegenheit in Flammen gerieth, zum größten Theil abbrannte und über dreitausend Menschen unter seinen Trümmern begrub.

Er wurde wieder aufgebaut unter Johann Wassiljewitsch dem Großen, der überhaupt als der eigentliche Gründer des heutigen Rußlands zu betrachten ist, indem er es gänzlich von der Herrschaft der Tataren befreite, seine Grenzen erweiterte, die letzten Machtreste der Lehnsfürsten und freien Städte vernichtete und Moskau zum Mittelpunkte des nunmehr vollständig geeinigten Reiches machte.

mehr vollständig geeinigten Reiches machte. Durch seine Vermählung mit der Prinzessin Sophia, aus dem Hause der Paläologen, begründete er zugleich die späteren Unsprüche der russischen Zaren auf den byzantinischen Kaiserthron. Die unausgesetzen Bestrebungen der Päpste, die getrennte morgenländische Kirche wieder mit der abendländischen unter römischem Primat zu vereinen, hatte im Jahre 1438 zu dem berühmten Concil von Ferrara und Florenz geführt, wobei Rußland durch Isidor, Metropoliten von Moskan, vertreten war. Der griechische Kaiser Johann VII. Paläologus, welcher durch die Union den Beistand der europäischen Fürsten gegen die sein Land bedrohenden seldschuftischen Türken zu gewinnen hosste, hatte sich, begleitet von vielen Bischösen, in eigener Person eingefunden.

Am 6. Juli 1439 wurde von den Vertretern der griechischen Kirche die durch Papst Eugen IV. vorgelegte Unionsformel angenommen, fraft welcher sie sich, mit Aufrechthaltung ihrer alten inneren Kirchenordnung, der Priesterehe, des Abendmahls unter beiderlei Gestalt und mit verschiedenen andern Vorbehalten, dem päpstlichen Primat wieder unterwarfen.

So war auf dem Papier Alles glücklich zu Stande gekommen. Als aber der heimgekehrte Metropolit Isidor in der Kirche zur Mutter Gottes auf dem Kreml die Unionsakte seierlich verkündete, wurde er vom Großfürsten Wassilp Wassiljewitsch stürmisch unterbrochen und auf des Herrschers Befehl ins Gefängniß geworfen, aus welchem er sich nur durch die Flucht retten konnte. Er entkam glücklich nach Rom, wo er mit Beibehaltung des Titels "Bischof von Rußland« eine der ersten Stellen im Collegium der Cardinäle erhielt.

Unter dem russischen Volke und der Geistlichkeit hatte Isidor viele Anhänger und deshalb gab der römische Stuhl seine Hoffnung nicht auf, bei einer günstigen Gelegenheit ganz Rußland für die florentinische Union zu gewinnen.

Bald schien sich solche Gelegenheit darzubieten.

Konstantinopel war am 29. Mai 1453 von den Türken erstürmt und Kaiser Konstantin in der helbenmüthigen Ver-

theidigung seiner Hauptstadt gefallen. Ihn überlebten zwei Brüder, Thomas und Demetrius.

Demetrius ließ sich in schimpsliche Unterhandlungen mit dem Sultan ein, dem er sogar seine Tochter ins Serail gab, während Thomas mit seiner Familie das Land verließ und in Rom eine Zusluchtsklätte fand durch Papst Pius II., der den Nachkommen der ältesten christlichen Fürsten in ihm ehrte und ihm außerdem zu Dank verpslichtet war, weil Thomas das Haupt des Apostels Andreas (welches seitdem in der Petrifirche ausbewahrt wird) dem heiligen Stuhl geschenkt hatte.

Thomas starb zu Rom. Seine Kinder, unter welchen die Prinzessin Sophia burch große Schönheit und hohe Geistesgaben sich auszeichnete, lebten von den Wohlthaten des neuen Papstes Paul II., durch dessen Vermittelung die She der Prinzessin Sophia mit dem Großfürsten Johann zu Stande fam, an welche er weitreichende Pläne knüpfte.

Zunächst hoffte der Papst, durch den Einstuß der in den Lehren der storentinischen Union erzogenen Prinzessin Sophia, Johann ebenfalls zur Unnahme der Union zu bewegen; dann ihn, als Gemahl einer Tochter des nur durch Gewalt gestürzten griechischen Kaiserhauses, für die Befreiung Griechenlands vom Türkenjoche zu begeistern.

Als die papstliche Gesandtschaft nach Mostau kam, berieth sich der Großfürst mit seiner Mutter, dem Metropoliten Philipp und den vornehmsten Bojaren. Der Chronist erzählt: »Alle glaubten einstimmig mit ihm, Gott selbst sende ihm eine so angesehene Braut, den Zweig des Herrscherbaumes, unter dessen Schatten ehedem die ganze rechtgläubige, ungetrennte Christenheit ruhte, — und dieses gesegnete Bündniß, an jenes Wladimirs erinnernd, werde Mossau zu einem zweiten Byzanz machen und dem Zaren die Rechte der griechischen Kaiser verleihen.«

Durch eine griechische Prinzessin, Anna, die Gemahlin Wladimirs, war einst das Christenthum nach Rußland gekommen und auf Besehl des Fürsten vom Volke ohne Widerstand angenommen.

Kurz barauf, um die Mitte des eilsten Jahrhunderts, sührte die schon lange bestehende Spaltung zwischen Kom und Byzanz zur gänzlichen Trennung der griechischen Kirche von der römischen. Durch Sophia hoffte der Papst sie wieder zu vereinigen. Aber seine Hoffnungen sollten auch dieses Malgetäuscht werden.

Am 12. November 1472 wurde die Vermählung bes russischen Großfürsten mit der Tochter ber Paläologen in der Kathedrale zur Himmelfahrt Maria auf dem Kreml geseiert, und Sophia, statt ihren Gemahl für die florentinische Union zu gewinnen, trat selbst zur russischen Kirche über.

Rußland nahm seit der Zeit das Wappen des griechischen Raiserreichs, den zweiköpfigen Abler, an.

Moskau wurde unter Johanns Regierung nicht mehr von den Tataren beunruhigt, deren Macht schon in völliger Auslösung begriffen war. Es hatten sich an den Grenzen Rußlands drei Chanate oder Königreiche gebildet: die Hauptstadt des ersten war Ustrachan, die des zweiten Kasan, die des dritten (welches den Russen noch Jahrhunderte hindurch gefährlich werden sollte) war Bagtschi-Sarai in der Krimm.

Mit dem Chane der frimmschen Tataren wußte Johann ein vortheihaftes Bündniß zu schließen, während der Chan der goldenen Horde an der Wolga sich immer noch obersten Herrscher von Moskau nannte und vom Zaren Tribut verlangte.

Hiergegen sträubte sich der Stolz der Großfürstin Sophia, welche ihren Gemahl unablässig anseuerte, die letzten Reste des verhaßten Jochs von sich zu schütteln.

Im Kreml befand sich ein eigenes Haus für die Tataren, wo ihre Gesandten, Beamten und Kausseute wohnten, welche den Chan von Allem, was unter ihren Angen vorging, in Renntuiß setzten. Sophia suchte durch eine List diese gefährlichen Späher loszuwerden. Sie sandte Geschenke an Achmets, des Chans der goldenen Horde, Gemahlin und schrieb ihr, daß sie in Folge eines Traumgesichts einen Tempel auf dem Platze des tatarischen Hauses zu erbanen wünsche, weshalb sie sich diesen Platz ausdäte und den Tataren gern einen andern dasur anweisen wolle.

Die Bitte wurde gewährt, das Haus abgebrochen und die Tataren blieben nun ohne Obdach, da Sophia ihnen nicht mehr erlaubte, im Kreml zu hausen.

Tropdem fuhr Johann fort, dem Chan Tribut zu entrichten, um einen Krieg zu vermeiden, denn er war ein kluger Fürst von überlegenem Berstande und großer Schlauheit, aber ohne allen friegerischen Geist und persönlichen Muth.

Auf die Dauer konnte er jedoch dem Flehen seiner Gemahlin und den ernsten Vorstellungen der geistlichen wie weltlichen Würdenträger seines Reichs, welche gänzliche Befreiung vom Tatarenjoche verlangten, nicht widerstehen, und als eine neue Gesandtschaft von der goldenen Horde kam, um den Tribut einzusordern, trat er das Bild des Chans, dem er seine Unterwürsigkeit bezeigen sollte, öffentlich mit Füßen und ließ die Gesandten tödten, dis auf einen einzigen, der in die Horde zurücksehrte, um seinem Gebieter das Geschehene zu verkünden.

Hierauf rüstete der Chan, um Moskau mit Krieg zu überziehen; der Großfürst entbot ebenfalls sein opferwilliges Volk zum Kampse und beide Heere standen im Berbst 1440 an den Usern der Ugra, die das Volk den Gürtel der Mutter Gottes nannte, der Moskau's Gebiet schütze, einander gegenüber.

Von beiden Seiten wurden unter furchtbarem Geschrei Pfeile abgeschossen, die jedoch, der Entfernung wegen, keinen großen Schaden anrichteten. Die Russen hatten aber damals auch schon Feuergewehre, deren Wirkung den Shan veranlaßte, sich einige Werst vom Flusse zurückzuziehen. Inzwischen sprengten tatarische Reiter ans User und riesen, nach den Worten des Chronisten, den Russen zu: »Lasset dem Shan den Weg frei, oder er dringt mit Gewalt bis zum Großsürsten und dann wird es Such schlimm ergehen.«

Diese Worte wurden dem Großsürsten hinterbracht, der sich ebenfalls in großer Entsernung vom Flusse aushielt und gar keine Lust zeigte, den Kampf fortzusezen. Uneingedent des Sides, den er im Kreml geschworen, die Ungläubigen zu bekämpsen, sandte er einen Bojaren mit Friedensvorschlägen an Chan Achmet, der aber, sehend, daß es gelungen, den Feind einzuschüchtern, unbedingte Unterwersung in der schimpsichsten Form verlangte: der Großsürst sollte, vor dem Steigbügel des Chans knieend, diesen um Gnade bitten. Dierauf konnte Johann nicht eingehen, wenn er auch gewollt hätte. Inzwischen war große Furcht über ihn und sein Heer gekommen, da sie annahmen, daß der Chan nur im Gesühle großer Machtüberlegenheit solche demüthigenden Forderungen gewagt habe.

Bald darauf traten starke Fröste ein, die Ugra und Okka wurden mit Eis bedeckt, so daß den Tataren der dis dahin verhinderte Uebergang möglich wurde, und der Großfürst zog sich sofort nach Kremenez zurück, angeblich, weil das dortige Terrain am geeignetsten wäre, um den Feinden eine Schlacht zu liefern.

Die Truppen, glaubend, daß ihr unkriegerischer Fürst nur aus Furcht den Rückzug antrat, slohen in wildester Verwirrung, obgleich kein Feind sie verfolgte. Es geschah hier, wie die Annalisten einstimmig berichten, ein Wunder: die Tataren, den Rückzug der Russen gewahrend, hielten das für eine Kriegslist, um sie zur Verfolgung zu reizen und in einen Hinterhalt zu locken. Eine seltsame Furcht suhr in den Chan,

also, daß er mit seinem ganzen Heer die Flucht ergriff. So zeigte sich hier das wunderbare Schauspiel, daß zwei mächtige Beere vor einander flohen, ohne verfolgt zu werden.

Eine Erklärung dieses angeblichen Wunders sindet sich im zehnten Kapitel der Kasan'schen Chronik, wo wir erfahren, daß die Krimmsche Horde, auf Johanns Unstisten, plündernd und verwüstend in das Gebiet Achmets eingefallen war, weshalb dieser, sobald er Rachricht davon erhielt, schleunig umkehrte, um sein eigenes Land zu vertheidigen.

Auch hat kein russischer Annalist und Geschichtschreiber gewagt, diesen Rüczug der Tataren der Tapferkeit Johanns zuzuschreiben, für welche kein einziges Zeugniß vorliegt, und in Lwows Chronik heißt es ausdrücklich: Die Leichtsinnigen mögen sich nicht des Schreckens ihrer Wassen rühmen! Rein, nicht Wassen und nicht menschliche Weisheit, sondern der Herr hat diesmal Rußland gerettet.

Doch, wie dem immer sein möge: Rußland war frei vom Latarensoche, und wenn Johann kein großer Held war, so wußte er sich durch kluge Verträge, Belebung des Verkehrs mit dem Auslande, weise Staatseinrichtungen und Förderung der Künste des Friedens den Beinamen des Großen zu verdienen.

Unter ihm ward Mostan zum wirklichen Mittelpunkte bes Reichs und erweiterte sich in demselben Maße, wie die früheren Hauptstädte der Großfürsten zusammenschrumpften.

Nowgorod war die Wiege des russischen Staats gewesen; Kiew die Wiege der russischen Kirche, — Beide erwuchsen zu einheitlicher Macht in Moskau, dessen geschichtliche Bedeutung erst dann ansing, als die Bedeutung Nowgorods und Kiews aushörte.

Durch das Tatarenjoch wurde das früher zersplitterte Rußland geeinigt, und als diese Einigung vollbracht war, ging das Tatarenreich seinerseits durch Zersplitterung zu Grunde.

Diese Wölker waren unfähig, bauernde Staatenordnungen zu gründen, weil ihnen alle Künste des Friedens und damit alle Quellen sichern Unterhalts sehlten. Ihrem friedlichen Nomadenleben gewaltsam entrissen, aus Asien nach Europa geworfen, wurden sie auf immer ihrer Heimat entfremdet, ohne sich in der Fremde je heimisch zu sühlen. Daher ihr unstäter Sinn, ihre wilden Gelüste, ihre Beweglichkeit und Todesberachtung.

Angeseuert von begeisterten Helden, die sich selbst den Jorn Gottes nannten, durchslogen sie die Länder, wie Heuschreckenschwärme, Alles auf ihrem Pfade verwüstend. Sich selbst überlassen, gingen sie in Trägheit unter, dis eine gewaltige Hand sie wieder zusammenballte und zerstörend unter die Völker schleuderte. Ohne große Führer vermochten sie Nichts, mit ihnen Alles. Aber Männer wie Oshingis-Chan und Timur sind im Morgenlande eben so selten, wie im Abendlande ein Napoleon, und sobald diese Männer starben, mußte auch mit ihnen sterben, was nur durch sie Leben er-halten hatte.

Obgleich die Tataren sich nie dauernd in den russischen Städten niederließen, sondern nur von Zeit zu Zeit das Land verheerend durchzogen, so blieb doch die Berührung mit ihnen nicht ohne nachhaltige Folgen für die Russen. Besonders scheinen die Zaren das Geheimniß ihrer Regierungskunst und des summarischen Versahrens von den Chanen gelernt zu haben.

"Gott herrscht im Himmel, ich herrsche auf Erden, « sagte der Chan; dasselbe sagen die Russen noch heute von ihrem Zaren, um seine Macht zu bezeichnen.

Ueber den Einfluß der langen Fremdherrschaft auf das Wolt, sagt Karamsin, der berühmteste Geschichtschreiber der Russen: "Den Nationalstolz vergessend, lernten wir die niedrigen Ränke der Sklaverei, die bei den Schwachen die Stärke ersehen; die Tataren betrügend, betrogen wir uns selbst

untereinander mehr; indem wir uns mit Gold loskauften bon den Gewaltthätigkeiten der Barbaren, murden wir weit habfüchtiger, und ben Rieberträchtigkeiten frember Tyrannen unterworfen, viel gefühlloser gegen Beleidigungen und gegen Schande. Das Gefühl ber Unterdrückung, Furcht und Haß in den Gemüthern erzeugen gewöhnlich buftere Robbeit der Sitten . . . Dazu kam, daß die innere bürgerliche Ordnung sich vollständig anderte. Alles was den Schein der Freiheit und alter Bürgerrechte hatte, ward unterbrückt und verschwand. Ueberall verstummte die Glocke der Bolksversammlungen, der Ausdruck ber höchsten gesetzgebenden Macht bes Bolks. Dieses Recht der alten Städte war nicht mehr das Erbtheil der neuen, weber Mostau's noch Twer's, deren Ansehn unter ben Monopolen erstand. Es blieb kein Mittelpunkt, kein gesetzliches Recht, sich bem Fürsten zu widersetzen: es erschien bie Alleinherrschaft. «

Erst durch Johann III., den ersten wirklichen Alleinherrscher, wurde in Rußland die Thronfolge bergestalt geordnet, daß die Krone immer auf den ältesten Sohn überging. Die erste Krönung fand genau nach dem Muster der griechischen Kaiserkrönung statt, wie überhaupt Byzanz Moskau in allen Dingen zum Vorbild diente. So trägt auch der Kreml, trotz der verschiedenartigsten Elemente, aus welchen er emporgewachsen, doch vorwiegend byzantinisches Gepräge.

Die Kathebrale der Himmelfahrt Mariä, in welcher der russische Großfürst seine Vermählung mit der griechischen Prinzessin geseiert hatte, drohte den Einsturz, und Johann wünschte eine neue anzulegen.

Lange dauerten die Vorbereitungen; von allen Seiten berief man Baumeister und unter großen Feierlichkeiten wurde der Grundstein zur Kirche gelegt. Aber kaum war sie bis zu der Wöldung aufgeführt, als sie unter surchtbarem Gekrach wieder zusammenstürzte. Hierdurch mißtrauisch geworden gegen

seine russischen Künstler, berief Johann den berühmten Baumeister Fioraventi-Aristoteles aus Venedig, der dann (1479) die prachtvolle Kathedrale zu Maria Simmelsahrt errichtete, die noch heute als ein schönes Densmal byzantinisch-italienischer Bautunst des sunszehnten Jahrhunderts unsere Bewunderung erregt.

Sie steht gerade in dem Mittelpunkt des Kremls, wird durch vier kolossale Säulen gestüht und von fünf glänzenden Kuppeln überwöldt. Die Mauern sind von Außen wie von Innen mit byzantinischen Seiligenbildern geschmückt. Durch die hohen und schmalen Fenster dringt nur schwaches und spärliches Licht. Es wird behauptet, daß keine andere Kirche der Welt so viele kostdare Seiligthümer in sich schließe, wie diese. Sier besindet sich auch das schon früher erwähnte wunderthätige Muttergottesbild von Wladimir, welches nach dem Glauben der Russen vom Evangelisten Lucas eigenhändig gemalt wurde. Es ist ganz mit Edelsteinen ausgelegt, worunter große Diamanten von unschäsbarem Werthe.

Das bloße Goldgewicht des hohen Ikonostases, der Altargeräthe und der sonstigen Heiligthümer soll sich auf 330 Pud, d. i. 13,200 Psund, belausen. Die Franzosen nahmen Alles mit sich, aber die Beute wurde ihnen von den Kosaken wieder abgenommen, die aus Dank dafür der Kirche noch einen 800 Psd. schweren silbernen Kronleuchter verehrten.

Der in der Sakristei ausbewahrte, ungeheure Kirchenschat enthält unter Underem:

Die vom griechischen Kaiser Monomach stammenden reichen Krönungsgewänder;

die Votivkelche Katharina's II. und Maria Feodorowna's, die den Griff und Fuß selbst aus Elfenbein schnisten;

die von mehreren Zarinnen und Großfürstinnen geschriebenen vier Evangelien;

die Handschriften Peters I. 2c.

In der mit der Kathedrale verbundenen, sogenannten Oelkochkirche besinden sich die vom Kaiser Paul dargebrachten, kolossalen, silbernen Weihgefäße, in welchen alljährlich drei Tage hindurch das ganze zum Bedarf für Rußland erforderliche heilige Oel gesocht wird.

In einem andern mit der Kathebrale verbundenen Gebäude besindet sich der Patriarchenschaß, der die Kronen, Weßegewänder, Patriarchenstäbe z. der alten Kirchenfürsten Rußlands enthält.

Seit Johann III. seinem Enkel Dimitry die Zarenkrone aussetze, wurden alle russischen Berrscher in der Kathedrale zur Himmeksahrt Mariä gekrönt. In neuester Zeit hat man, vor der Krönung Alexanders II., die alten Manern übermalt und auch die Goldverzierungen erneuert, jedoch mit strenger Beibehaltung der alten byzantinischen Muster.

Gegenüber der Himmelfahrts-Kathebrale steht die Kathebrale des Erzengels Michael, welche sast um dieselbe Zeit wie jene erbaut wurde und dis auf Peter I. als Begräbnisstätte der russischen Zaren diente. Von seinen Nachkommen wurde hier nur noch Peter II. bestattet, der Moskau besonders liebte und seine Residenz dahin verlegen wollte, weil er Petersburg haßte, wo sein Vater, der Zarewitsch Alexei, begraben lag und Alles ihn an bessen Tod erinnerte.

Die Bauart der Kathedrale des Erzengels ist ganz der vorhin beschriebenen ähnlich; wie jene wird sie von fünf goldschimmernden Kuppeln überragt. Un den Wänden, wo sunszig fürstliche Särge sich hinziehen, sind die Bilder der Zaren gemalt, welche hier begraben liegen. Nur der Sarg Johanns (oder Iwan) des Schrecklichen, der seinen eigenen Sohn erschlug, steht, von den andern getrennt, in einem besondern Andau.

Der Großfürst Johann war so entzückt über die beiben Kathebralen, daß er immer mehr Architekten aus Italien 3. Bebenstebt. XII.

berief, um neue Bauten aussühren zu lassen. Innächst wurde die Kirche zur Verkündigung Mariä errichtet, welche auf dem höchsten Puntte des Kremlhügels liegt und neun vergoldete Kuppeln trägt, ein gleiches Dach und auf der äußersten Spize desselben ein weithinstrahlendes Kreuz aus gediegenem Golde. In dieser Kirche wurden früher die Jaren getaust. Als Merkwürdigkeit darin ist ferner zu erwähnen, daß sie Bildnisse griechischer und römischer Philosophen enthält, welche an einen einigen Gott geglaubt haben, wie Plato, Aristoteles, Senesa ze.

Im Anschluß an diese Kirche und zwischen den beiden vorhin beschriebenen Kathedralen erhebt sich der von Boriß Godunoff erdaute, berühmte Glockenthurm Iwan Weliky zu einer Höhe von beinahe 300 Fuß. Unter den darin hängenden Glocken wiegt die größte 4000 Pud, oder 160,000 Pst. — In den unteren Räumen besinden sich verschiedene Kapellen, von welchen eine zu Ehren Johanns erdaut wurde, woher auch der Thurm seinen Namen Iwan Weliky trägt. Der achteckige, schlanke, in drei Hauptabtheilungen sich verzüngende Glockenthurm ist mit einer goldenen Zwiedelsuppel gekrönt, aus deren Knopse ein riesiges Kreuz sich erhebt.

Von der Höhe des Iwan Weliky übersieht man die ganze weitausgedehnte Stadt mit ihren Hunderten von Kirchen und Tausenden von Kuppeln, mit den vielen Gärten und Alleen, die sich grün durch die weißen Häusermassen hinschlängeln, und den schwarzen Wäldern und blauen Hügeln, die sie in weiter Ferne begrenzen.

Am Fuße des Thurmes steht auf granitnem Gestelle die größte Glocke der Welt, welche ein Gewicht von 12,000 Pub, oder 480,000 Psund hat und einen Umfang, daß mehr als zwanzig Menschen bequem darunter Platz sinden. Ihre Höhe beträgt einundzwanzig und ihr Durchmesser dreiundzwanzig Fuß. Sie wurde unter der Kaiserin Anna Iwanowna von

Michail Motorin gegossen, aber niemals geläutet, da gleich nach dem Gusse ein Stück absprang, welches jest daneben liegt. Ein Jahrhundert hindurch lag sie seitdem dreißig Fuß tief unter der Erde. Um 4. August 1836 wurde sie unter Leitung Montserrand's mit großen Feierlichkeiten ans Licht gezogen.

Die Kathebralen zur Himmelfahrt Maria und die Archangelsche (d. h. die des Erzengels Michael) nehst dem Glockenthurme umschließen drei Seiten eines großen Plazes, dessen vierte Seite die Kathedrale zur Verkündigung Maria, die rothe Treppe und der Granitpalast einnehmen.

Die rothe Treppe (nach ben mißgestaltenen Löwen, welche fie zieren, auch bie Löwentreppe genannt) war borbem ber Plat, wo die Zaren sich bem Volke zu zeigen pflegten, und heute gehen die Raiser über diese Treppe in die Rathebrale, um das Volk zu begrüßen. Von biefer Treppe fturzte Johann ber Schreckliche die Unglücklichen hinunter, die seinen Born auf sich gezogen. Hier burchbohrte er mit seinem spiken Herrscherstabe (ber heute noch in ber Rüstkammer gezeigt wird) die Füße des Abgesandten eines Fürsten Kurbsty, der, vom Jaren mit dem Tobe bedroht, nach Polen geflüchtet war und von dort an Johann ben Schrecklichen einen Brief schrieb, worin er ihm alle Greuel und Migbrauche seines Herrscherthums vorhielt. Johann, feinen Stab in den durchbohrten Fuß bes Abgefandten haltend, hörte ben Brief bis zum Ende und befahl bann, ben Ueberbringer auf die Folter zu spannen, um burch ihn Raberes über die Flucht Kurbsty's und seine Mitschuldigen zu erfahren. Der tapfere Dulber aber verrieth nichts. Unter den furchtbarften Qualen pries er seinen Herrn, und schätte sich gludlich, für ihn zu fterben. Diese helbenmüthige Treue setzte selbst ben schrecklichen Jaren in Erstaunen, der auch in seiner Antwort an Kurbsty davon spricht und diesem vorwirft, daß er weniger hohen Sinn habe, als sein

Diener. Ich führe nur eine Stelle dieses merkwürdigen Brieses an: »Warum, Unglücklicher, stürzest Du Deine Seele ins Verderben, indem Du Deinen vergänglichen Leib durch die Flucht rettest? Warum willst Du nicht von mir, bem störrischen Herrscher, den Tod erleiden und Dir die Märthrerkrone verdienen? Was ist Leben, was Reichthum und Ruhm dieser Welt? «.... Und in diesem Tone fährt er sort, um zu beweisen, daß er die frommen Bojaren nur deshalb köpsen und verdrennen lasse, um sie schneller in den Himmel zu befördern.

Auf der rothen Treppe wurde auch der Pseudo-Zar Demetrius von dem aufgewiegelten Volke getöbtet.

Ueber ihre Stufen gelangt man zunächst in ben Granitpalast (ober nach ber äußeren Bekleibung sogenannten facettirten Palast), wo die Zaren in alter Zeit die Gefandten empfingen.

Beim Aufbau bes neuen Raiserpalastes wurde der Granitpalast damit verbunden und bildet jest einen Saal desselben. Dieser Saal ist ganz mit rothem Sammet bekleidet, auf welchem ringsum goldene Doppeladler glänzen. In der Ede steht der Thron, und die Säulen sind mit alterthümlichem Silberschmuck umgeben. Der Saal bildet das Band zwischen dem alten zarischen Terem oder Erkerschlosse und dem neuen Raiserpalaste.

Hier im Terem zeigt man noch das Zimmer mit purpurrothen Wänden, wo Johann der Schreckliche hauste, als ob Alles, was an ihn erinnert, einen blutigen Schein haben müsse. Sbenso erregt hier ein weißer, schwergewöldter, in der Mitte von einer dicken, plumpen Säule getragener Saal unsere Ausmerksamkeit, wo der schreckliche Zar, nach dem Tode seiner zweiten Gemahlin, Marie, die berühmte Brautschau abhielt, wozu die schönsten Jungfrauen, Bauerdirnen wie Bojarentöchter, aus allen Gegenden Rußlands herbeigeholt wurden.

Ueber zweitausend Jungfrauen waren im Terem versammelt, zu des Jaren Augenweide und Auswahl. Und damit keine durch künstlichen Put es der andern zuborthue und sein Auge täusche, ließ der Jar durch erfahrene Frauen alle ganz gleich kleiden, dis auf die kleinsten Einzelnheiten herab. Seine Wahl siel auf Marsa, eine Kausmannstochter aus Nowgorod, welche wenig nach der Ehre gelüstete, Zarin zu werden, da ihr Herz längst einem Anderen gehörte. Auch starb sie aus Kummer kurz nach der Hochzeit mit dem schrecklichen Zaren.

Ueber den vom Kaiser Rikolaus erbauten neuen Palast, welcher erst im Jahre 1849 vollendet murde, läßt sich wenig mehr sagen, als daß es ein kolossales, im modernsten Kasernengeschmacke errichtetes Gebäude ist, mit prachtvollen Wohngemächern und ungeheuren Sälen, welche sämmtlich nach den vornehmsten russischen Orden benannt und verziert sind.

Als der Kaiser 1849 nach russischer Sitte vom Volke Salz und Brot in seinem neuen Palast empfing, schlossen die Säle über zwanzigtausend Menschen ein. Die Kosten des ganzen Schloßbaues beliefen sich auf zwölf Millionen Silberrubel.

Dieses neueste Bauwert des Kreml umschließt zugleich das älteste, nämlich die zu Anfang meiner Stizze geschilderte "Kirche des Heilands im Walde", welche der Architekt, weil sie der Aussührung seiner Pläne im Wege stand, ganz niederreißen wollte. Dies unterblied jedoch und sie wurde mit in die Umwallung des Palastes hineingezogen, dessen Hauptsacade sich dem Moskwastrom zuwendet. Zu Füßen dehnt sich der Schloßgarten aus, der eine andere kleine byzantinische Kirche umschließt, wo, nach der Volkssage, jest die Gebeine jenes unglücklichen Sohnes Peters I. ruhen, den sein Vater hinrichten ließ. Eine unheimliche Stille umgiebt diesen Ort, der vom gemeinen Manne wie instinktartig gemieden wird.

Der Raiserpalast und die drei Kathedralen bilden das Hauptcentrum des Kreml. Gegen Osten eröffnet sich ein

Rloster, einen älteren Schloßbau, den sogenannten Rikolajewschen Palast, und das Ronnenkloster zur Auserstehung des Beilands. Hier besinden sich die Gräber aller Zarinnen und Großfürstinnen Rußlands. Dicht daneben ist der Haupteingang zum Kreml, die heilige Pforte, welche seit Alters nie anders als mit entblößtem Haupte betreten wird.

Das hier eingemauerte Muttergottesbild gilt als das eigentliche Palladium der russischen Altropolis. Die Sage geht, daß es drei Mal durch verruchte Hände geraubt worden sei: zuerst durch die Tataren, die es nach Kasan, dann durch die Polen, die es nach Kiew, und endlich durch die Franzosen, die es nach Smolenst brachten. Aber jedesmal sand es seinen Weg zurück durch die Lust.\*)

Die moskowitischen Kutscher, selbst wenn sie es noch so eilig haben, lassen sich nie einen Umweg verdrießen, um durch die heilige Pforte zu sahren und dem Beiligenbilde ihre Verehrung zu bezeigen. Sier ist ein fortwährender Durchzug von Menschen, und Niemand würde — selbst bei der strengsten Winterkälte und in der sinstersten Nacht — wagen, sein Haupt unentblößt zu lassen.

Alle fremben Eroberer, welche ihren Weg zum Kreml durch diese Pforte nahmen: Tataren, Lithauer, Polen, Franzosen — kamen glücklich hinein, aber unglücklich heraus.

Der dritte große Plat auf dem Areml wird umschlossen vom Senatsgebäude, dem Arsenal und den Kasernen, welche sämmtlich erst nach dem Jahre 1812 entstanden sind, da dieser Theil des Aremls, zu welchem die Nikolsky-Pforte sührt, durch die Franzosen zerstört wurde. Besonders litt der obere Theil des Nikolsky-Thurmes durch die Sprengung, während der untere ganz unversehrt blieb.

<sup>\*)</sup> Das Bolt fagt: Am Thor Mosfau's halten die Engel Bacht; an ber beiligen Pforte aber die Mutter Gottes.

Das Arsenal ist ein kolossales Gebäude ohne alle architektonische Gliederung, wie überhaupt alle Reubauten des Aremls mehr durch Größe als durch Schönheit sich auszeichnen. Vor der Façade sind die Kanonen ausgestellt, welche 1812 den Franzosen abgenommen wurden, mit Ausnahme zweier Ungethüme, die, gleich der großen Glocke, Erzeugnisse russischer Kunst sind und ihres Gleichen aus Erden nicht haben. Sie liegen am Eingange des Arsenals, und die eine davon zeichnet sich durch ihre ungeheure Länge, die andere durch ihren Umfang aus, welcher so groß ist, daß sechs Personen bequem darin Platz sinden.

Die jetigen Kasernen sind aus der früheren Rüftsammer entstanden, welche 1851 in ein anderes Gebäude verlegt wurde.

Der Senatspalast, unter Alexander I. erbaut, läuft in eine Kuppel aus, auf welcher eine Säule sich erhebt mit der Inschrift » Gesets«. Darüber schwebt eine Krone.

Der vierte Plat auf dem Kreml, zu welchem die Borowitsty-Pforte führt, wird gebildet durch das neue Schloß
und die Rüftfammer, oder den sogenannten Waffenpalast.
Dies Gebäude macht einen unbefriedigenden Eindruck; es sieht
aus, als ob es nicht fertig geworden wäre. Seine Halbfäulen sind wundervoll modellirt, aber zu klein im Verhältniß
zum Ganzen.

Von den Schähen und Merkwürdigkeiten des Waffenpalastes, deren Werth sich auf eine Milliarde belausen soll, ist es schwer, eine Beschreibung zu geben. Hier sindet man außer den Thronen und Kronen der älteren Großfürsten und Zaren, auch die Kronen aller dem russischen Scepter unterworsenen Länder; Helme, Panzerhemden, Wassen, Rüstungen und Geräthschaften aller Urt aus allen Theilen des Reichs; Silberschüsseln mit Kunstwersen von Benvenuto Cellini; prachtvolle Wagen, Schlitten und sonstige Geschenke, welche die Zaren von fremden Herrschaften erhielten; die Sänste, in welcher Karl XII. in der Schlacht bei Pultawa getragen wurde, und ein Kästchen mit der polnischen Konstitution.

Hier ist Richts ohne historische Bedeutung; jedes Einzelne eximmert an irgend eine denkwürdige That oder Begebenheit, und das Ganze giebt uns ein vollständiges Bild von Rußlands Entwickelung seit fünf Jahrhunderten, von seinen Beziehungen zum Auslande und von dem unaushörzlichen Anschwellen dieses Riesenreichs, welches, aus kleinen Ansängen emporgewachsen, heute den siebenten Theil der ganzen bewohnten Erde beherrscht.

Jede Demüthigung, die es erfahren, diente nur seinen Stolz zu erhöhen; aus jedem Kriege, in den es verwickelt wurde, ging es stärker und mächtiger herbor.

Drei Mal schien es, seit der Besteiung vom Tatarenjoche, wieder seinem Untergange nahe und jedes Mal wurde es wie durch ein Wunder gerettet.

Das erste Mal in der Schreckenszeit, welche dem Untergange des Hauses Rurik folgte und durch die Throndeskeigung des Hauses Romanoss beendet wurde — als die Polen ins Land sielen, den Kreml besetzten und ganz Moskau in Flammen aufging. Damals war es ein Metzer aus Rischny-Nowgord,\*) der durch patriotische Begeisterung das schon verzweiselnde Volk wieder aufrichtete und vereint mit dem Fürsten Posharsty Moskau befreite. Die Bildsäulen beider Helden stehen auf einem Piedeskal wie Wächter vor den Mauern des Kreml.

Das zweite Mal durch den kühnen Zug Karls XII., dessen Macht in den Steppen von Poltawa ihr Grab fand.

Das dritte Mal durch Napoleon, dessen Siegeszug ber Brand von Moskau ein Ziel setzte.

Ein ähnliches Gefühl, wie einst Hannibals Krieger, die beim Unblick der gesegneten Fluren Italiens alle Beschwerben

<sup>\*)</sup> Rosma Minin.

ihres mörberischen Juges über bie Alpen vergaßen, überkam bie Franzosen beim ersten Anblick Moskau's.

"Mostau! Mostau!" scholl es freudig durch die Reihen, und Alles drängte sich vorwärts, um die goldhäuptige Stadt zu sehen. Selbst Napoleon konnte sich eines mächtigen Gefühls der Freude nicht erwehren. Nun stand er auf der Höhe seines Glück, ohne den Abgrund zu gewahren, der ihm zu Füßen gähnte.

Sier hoffte er zu rasten, hier mit seinem Helbenheere Ruhe zu sinden nach den überstandenen Schlachten und Drangsalen. Es sehlte nicht an warnenden, prophetischen Stimmen in seiner Umgebung, wie in seiner eigenen Brust; aber er war wie von einem Taumel ergriffen, der ihn alle Gründe des Verstandes überhören ließ.

Im Kreml angekommen, bestieg er sofort ben Iwan Welikh, um von dieser Höhe herab seine glänzende Eroberung zu betrachten.

Bahllose Schwärme von Dohlen und Raben flatterten durch die Luft und ließen sich frächzend auf den glänzenden Zwiedelfuppeln, die rings zu Tausenden emporragten, nieder. Die Stadt aber war wie ausgestorben und das unheimliche Schweigen wurde nur durch die Bewegung der einrückenden Ravalerie unterbrochen.

Der Kaiser nahm seine Wohnung im Eckimmer des alten Jarenpalastes, wo er kaum vierundzwanzig Stunden verweilen sollte. Während der Nacht brach eine Feuersbrunst aus, die ihn jedoch wenig beunruhigte und schnell von seinen Soldaten gelöscht wurde. Allein abermals züngelten Feuer von verschiedenen Seiten empor und als gar der dicht am Kreml liegende Basar in Flammen gerieth, und die plöslich eintretenden Aequinoctialstürme, erst aus Osten, dann aus Nordwest und endlich, um das Verderben voll zu machen, aus Südwest brausend, den ungeheuern Brand über ganz Moskau wälzten, und das Prasseln der weitum aussteigenden

Feuergarben, das Krachen der einstürzenden Gebäude, der Donner zahlloser Explosionen selbst die Berzen der alten Grenadiere erzittern machten, die eben erst die Schlacht an der Mosqua geschlagen, da war des Kaisers Bleiben nicht mehr im Kreml, der Hunderte von Munitionswagen und mehrere Hunderttausend Pfund Pulver in sich schloß.

Ich übergehe die Einzelheiten dieses weltgeschichtlichen Brandes, der vom Kreml nur einen kleinen Theil, von Moskau aber vier Fünftheile in Asche legte und als dessen alleiniger Urheber der damalige Gouverneur von Moskau, Graf Rostopschin, zu betrachten ist. Man mag seine That eine barbarische nennen, aber sie war zugleich eine große und patriotische. Und so sehen wir durch die ganze russische Geschichte, als deren Mittelpunkt wir den Kreml betrachtet haben, Züge der rückschesslosesten Barbarei mit Zügen der hochherzigsten Ausopserung Sand in Hand gehen.

Seit Peter I. ist der Kreml nicht mehr Residenz der russischen Selbstherrscher, aber dem russischen Volke ist er immer noch der geheiligtste Fleck Erde, das Symbol seiner Macht und Einheit. » Ueber Moskau — sagt das Sprichwort — geht nur der Kreml, über den Kreml nur der Simmel. « Sier erst erhält die Gewalt-der Zaren ihre priesterliche Weihe; die Glocke des Iwan Welist verfündet den Russen, daß ihr Zar den Thron seiner Väter bestiegen; die architektonische Mannigsaltigkeit der Gebäude des Kreml zeigt, wie Russland aus den verschiedenartigsten Bestandtheilen im Laufe vieler Jahrhunderte sich gebildet, dis es ein europäisches Reich geworden, das an Macht und Bedeutung keinem anderen nachsteht.

Und wenn die Russen in vielen Stücken von uns nicht zu beneiben sein mögen: um solchen, mit der Geschichte eines halben Jahrtausend verwachsenen Wittelpunkt nationaler Einheit, wie ihr Kreml ist, sind sie zu beneiden.

## Peter der Große.

| • | - |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
| • |   | 1 |
| • |   |   |

Die Geschichte Rußlands hat auf unsere eigenen Geschicke seit Peter bem Großen einen tiefgehenden Einstuß geübt. Wein längerer Ausenthalt in Rußland hat mich schon früh zu einem eingehenderen Studium der Geschichte dieses bei ums immer noch wenig gekannten Landes geführt, wo mir denn besonders in Betress der herkömmlichen Aussassung der Regierungsepoche Peters allerlei Bedenken aufstiegen, welche mit der Zeit nur gewachsen sind. Es handelt sich dabei weniger um die Berichtigung kleinerer oder größerer Irrthümer, von welchen z. B. Voltaire's glänzend geschriebene Geschichte Peters des Großen wimmelt, als vielmehr um den Gesichtspunkt, von welchem aus das Bild des gewaltigen Zaren auf dem Hintergrunde seiner Zeit und seines Volkes zu betrachten ist.

Wohl bei keiner Nation Europa's ist es so nöthig, sie aus eigener Anschauung zu kennen, um ihre Geschichte zu verstehen, wie bei der russischen, weil hier der Genius des Volks in früheren Jahrhunderten sich keine eigenen Denkmäler gesetzt hat, welche uns als Zeugnisse seiner Entwickelung dienen könnten, und weil die ofsiziellen Quellen, aus welcher der Geschichtscheiber vorzugsweise schöpft, sich nur allzu häusig trügerisch erweisen. Da sind Urkunden über die Gründung vieler Städte, die man vergedens in Rußland sucht, über Hunderte von Schulen, welche nie besucht wurden; da sind Städteordnungen

und Gesetze, welche nie ins Leben getreten sind, ganze Stöße von Ukasen, die weder Böses verhindert, noch Gutes gefördert haben, weil der fremde Regierungsapparat, auf dessen Einstührung ein guter Theil des Ruhmes Peters und Katharina's beruht, dis heute keine Wurzeln im Volke geschlagen hat.

Wer aufmerksamen Blickes das Innere Rußlands durchreist, sindet unter der Landbevölkerung wesentlich noch dieselben Urzustände, in welchen zur Zeit und nach der Schilderung des Tacitus die Germanen lebten. Theilung des Ackers zu gleichen Theilen unter die Gemeindeglieder, Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten und Schlichtung der Streitigkeiten durch einen aus freier Wahl hervorgegangenen Vorstand, kein Begriff von gesestetem, an der Person haftendem Grundeigenthum, keine Ahnung von sormalem Recht oder einer Staatsidee.

Ich rebe hier natürlich von den Juktanden, wie sie vor der Emanzipation waren, deren Wirkungen noch nicht zu übersehen sind. Aber es ist nöthig, hier die Thatsache hervorzuheben, daß die Resormen Peters und seiner Nachsolger die den Kern der Nation bildende ländliche Bevölkerung in keiner Hischt gefördert, vielmehr deren materiellen und sittlichen Fortschritt gehemmt haben durch Festigung der Leibeigenschaft, welche unter den Herrschern aus dem Hause Rurik ganz unbekannt war, erst durch Boriß Godunow eingeführt wurde und dis zur Zeit Peters des Großen nur in sehr lockeren Formen bestand. Wo demnach die bäuerlichen Verhältnisse nicht mehr die völlige Reinheit der vorhin erwähnten gesellschaftlichen Urzustände bewahrt haben, ist dies nur aus dem Orucke der unter dem Hause Romanow ausgebildeten Leibeigenschaft zu erklären.

Nichts kann baher unrichtiger sein, als die Reformen Peters in dem Sinne aufzusassen, als ob dem Volke dadurch ein größeres Maß von Freiheit gewährt worden wäre, als es früher beseffen, wo es burch seine Vertreter noch einen gewissen — wenn auch sehr geringen — Einfluß auf wichtige Regierungsafte übte. Die Macht ber alten Baren war namlich nicht bloß burch bie Geiftlichkeit, sonbern auch burch bas Bolt beschränft, beffen Justimmung bei burchgreifenden Reuerungen eingeholt werben mußte. Es bilbete fich bann eine aus freigewählten Bertretern ber Beiftlichkeit, sowie ber Stadtund Landbevölkerung hervorgegangene Versammlung, welche auf bem Kreml unter freiem Himmel tagte und als ber lebendige Ausbruck bes gesammten Bolkswillens betrachtet werben konnte. Ich führe aus bem siebzehnten Jahrhundert zwei Beispiele bieser Art an. Rach bem Aussterben bes Hauses Rurit wurden im Jahre 1612 von ben Bojaren Bertreter ber Stabt. und Canbbevölkerung aus gang Rugland nach bem Kreml entboten, um einen neuen garen zu mablen, Michael Feodorowitsch, den Gründer des Hauses Romanow. Im Jahre 1682, also noch zu Lebzeiten Peters, ber bamals zehn Jahre alt war, berief Bar Feodor II. Alexejewitsch bie Bertreter bes Landes, um ihre Zustimmung zu ber Abschaffung ber sogenannten Rang. und Klassenbucher zu erlangen, b. h. um eine Reuerung burchzuführen, welche bem Grunbfage entsprang, daß nicht ererbte Würden, sondern nur perfonliches Verbienst für die Stellung und das Unsehen der Beamten im Staate maßgebend sein solle. Seit der Regierung Johanns III. war es nämlich üblich geworden, die Dienste und Ehren, beren jebe Familie sich rühmte, in ein offizielles Buch einzutragen, um jedesmal, wenn ein Streit über den Rang sich erhob, sich barauf beziehen zu können. Eine besondere Behörde war eingesetzt, um über die Rechte eines Jeden zu wachen und streitige Falle jum Austrag zu bringen. Nach ber herrschenden Unficht hielt man es nämlich für ben Sohn eines Würbenträgers nicht schidlich, unter einem Beamten zu stehen, beffen Vater eine weniger bobe Stellung betleibet batte.

Der Sohn eines Bojaren brauchte also seinem Vorgesetzten nicht zu gehorchen, wenn er nachweisen konnte, daß dessen Vater kein Bojar gewesen war. Um diese Vorurtheile und die daraus entspringenden Mißbräuche mit der Burzel auszurotten, berief der Jar eine aus zahlreichen Vertretern aller Stände bestehende Versammlung, welche einstimmig seinen Vorschlag annahm, die Rang- und Klassenbücher zu vernichten, wonach dieselben dann in Gegenwart der Versammlung öffentlich auf dem Kreml verbrannt wurden.

Ich habe biesen Fall, bem sich leicht ähnliche anreihen liessen, hervorgehoben, um zu zeigen, daß schon vor Peter Berrscher auf bem Zarenthron sagen, welche ernstlich bemüht waren, den herkömmlichen Migbräuchen und Vorurtheilen zu steuern, aber ohne beshalb bie alten Volksrechte so zu mißachten wie er. Selbst Johann ber Schreckliche ließ meistens nur übermuthige Hofleute und Bojaren unter ben Ausbruchen feiner Grausamkeit leiben und erwies dem Bolke allezeit Schonung und Rudficht. Erft mit Peter begann bie gewaltsame Unterbrückung ber alten Volksfreiheiten und die Uniformirung bes Reichs. Seine fast übermenschiche Energie und Thattraft bebte bor keiner Gefahr und keinem Sinderniffe gurud und seine glorreichen Erfolge nach Außen söhnten vielfach aus mit bem, was er im Innern Gewaltthätiges beging. Doch läßt sich jetzt auf das Bestimmteste nachweisen, daß von all seinen Reformen nur bas geblieben ist, was den Sitten und Anschauungen bes Volles entsprach und wozu seine Vorgänger — besonders ber fluge Borif Gobunow und Johann IV. — schon ben Reim gelegt hatten. Es läßt sich eben so bestimmt nachweisen, daß selbst seine Eroberungen und das Vorschieben Ruglands nach Europa nur die glückliche Ausführung langst vorbereiteter und auch öfter schon mit weniger Glück und Geschick in Angriff genommener Unternehmungen waren.

Durch die Beweissührung, daß Peter seine glänzendsten und dauerndsten Ersolge der klugen Benutzung und Vollendung dessen verdankt, was seine Vorgänger im Reich ihm überliesert hatten, wird der Ruhm des großen Monarchen nicht im Geringsten geschmälert, hingegen wird uns sein Wirken dadurch verständlicher gemacht und in einen historischen Jusammenhang gedracht, welchen die meisten seiner Biographen übersehen, oder nicht gehörig gewürdigt haben. Jede wirklich große Erscheinung in der Geschichte steht auf den Schultern ihrer Vorgänger, zieht die Summe des Ueberlieserten und sügt Reues hinzu; nur die kleinen Geister blähen sich auf in dem Wahne, daß vor ihnen nichts Beachtenswerthes dagewesen sei.

Unsweiselhaft war nächst Friedrich dem Großen Peter der hervorragendste Monarch seines Jahrhunderts, und wenn man die Größe eines Herrschers bloß nach der Dauer seiner Erfolge bemessen will, so kann sich kein anderer Herrscher, weder des Alterthums noch der Neuzeit, mit diesem vergleichen.

Die Weltreiche Alexanders des Macedoniers und Karls des Großen überlebten ihre Gründer nicht, und der erste Rapoleon mußte den Sturz seiner Weltherrschaft selbst überleben, während das Reich Peters erst nach seinem Tode zu rechtem Wachsthum gedieh, zu einem Wachsthum, dem noch lange kein Ende abzusehen ist. Und doch waren sowohl Alexander, wie Karl und Napoleon dem russischen Peter weit überlegene Geister; allein ihre Macht entsprang ihrem Genie, das sich nicht vererben ließ, wenn es auch der Weltgeschichte eine neue Richtung gab und sie mit weithin wirkenden Ideen und fruchtbaren Anregungen durchleuchtete, — während die Macht des russischen Zarenthums auf die nüchternste Berechnung sich gründete, auf einen Plan, welcher den Großmächten nur die Alternative ließ, ihn im Keime zu ersticken, oder zu ihrem eigenen Schaden an seiner Ausssührung mitzuarbeiten.

Bewußt ober unbewußt, jedenfalls aus Mangel an Einsicht, wählten sie das Letztere; sie begünstigten Rußland in seinem Bestreben, zugleich am Baltischen und am Schwarzen Meere festen Fuß zu fassen und zwischen Usien und Europa eine gesicherte Stellung zu gewinnen, die es über kurz oder lang zum Schiedsrichter beiber Welttheile machen mußte.

Der merkwürdige Mann, beffen Entwicklungsgang wir jett näher in's Auge fassen wollen, wurde geboren zu Mostau am 30. Mai alten, 11. Juni neuen Stils 1672. Er war ein Sohn des Zaren Alegei Michailowitsch, aus deffen zweiter Che mit Natalia Kirilowna, der Tochter des Bojaren Kirila Narischkin. Die beiben aus des Baren erfter Che entsproffenen Prinzen, Feodor und Iwan, waren von so schwächlicher Gesundheit, daß sich schon früh die Augen des Bolkes auf den fraftig heranblühenden Peter richteten, ber von Kindesbeinen an eine ungewöhnliche Lernbegier und einen raftlofen Geift offenbarte. Raum vier Jahre alt, hatte Peter seinen Bater verloren, dem bessen altester Sohn unter dem Namen Feodor II. Alexejewitsch in ber Regierung gefolgt war. Dieser aufgeklärte und wohlwollende Fürst herrschte jedoch nur sechs Jahre. ftarb furz nachdem er bie vorbin erwähnte große Versammlung der Vertreter aller Stände des Volkes berufen hatte, im Jahre 1682. Rach seinem Tobe wählte biese Versammlung, auf den Vorschlag bes Patriarchen Joachim, ben zehnjährigen Peter zum Baren, mit Uebergebung seines altern, ftammelnben, fränklichen Halbbruders Iwan. Allein Sophie, die ehrgeizige, kluge und hochbegabte Schwester Peters, hatte sich selbst bas Biel gesett, Herrscherin von Rugland zu werden und beshalb von jeher alle zu Gunften ihres Bruders getroffenen Bestimmungen zu vereiteln gesucht. Auch jett, bei ber garenwahl, war es ihr gelungen, burch ihre Unhänger die nach altem Brauch und Herkommen nöthige Einstimmigkeit zu hintertreiben, indem einige Stimmen riefen: Der Thron gebührt Iwan Alexejewitsch; es ist ungerecht, ihm den jüngeren Bruder vorzuziehen!

Doch blieb es troß bieses Einspruchs bei der einmal getroffenen Wahl; selbst die Strelißen, welche in Rußland ganz dieselbe Rolle spielten wie die Janitscharen in der Türkei, ließen sich bewegen, Petern zu huldigen. Da er aber selbst noch zu jung war um zu herrschen, so sührte seine Mutter, die Zarin Natalia, einstweilen die Regentschaft. Inzwischen ließ Sophie nicht nach in der Verfolgung ihrer ehrgeizigen Pläne. Sie war eine Tochter aus der ersten Ehe des Zaren Alexei mit Maria Miloßlawsth und suchte durch ihre einslußreiche Familie die Strelißen für sich zu gewinnen, indem sie ihnen reiche Geschenke und große Versprechungen machte, und die Zarin Natalia beschuldigte sie, daß sie dem Prinzen Iwan, der mit Unrecht zu Gunsten Peters von der Thronfolge ausgeschlossen worden sei, nach dem Leben trachte.

Es wurde so eine Verschwörung vorbereitet, welche am 15. Mai 1682 zum Ausbruch tam, auf die falsche Nachricht hin, daß biefer Tag zur Ermordung Iwans festgesett sei und daß Natalia schon Pläne gemacht habe, das ganze Corps der Streligen bem Untergange zu weihen. Der Aufftand brach Die roben Streligen, durch berauschende Getranke zu viehischer Wildheit getrieben, richteten auf dem Kreml ein Blutbab an, bem bie vornehmften Unhanger ber Jarin Natalia, darunter ihr eigener Bruder, zum Opfer sielen und dem fie selbst nur wie durch ein Wunder entging, nachdem bie wilde Horde sich überzeugt hatte, daß Iwan noch lebe und man ihrem Verlangen nachgab, ihn zum Baren auszurufen. Allein dieser junge Pring, ber seinen Stiefbruder gartlich liebte und dessen geistige Ueberlegenheit neidlos anerkannte, willigte nur unter ber Bebingung ein, bag man ihm Peter zum Mitregenten setze. Die Streligen mußten fich fügen und die Krönung ber beiben jungen Jaren wurde mit großer Pracht am 23. Juni

1682 vollzogen, während die eigentliche Herrschaft in die Hände Sophiens überging, welche somit das nächste Biel ihres Ehrgeizes erreicht hatte. Sie suchte nun die übermuthigen Streligen, diese mostowitischen Pratorianer, beren immer wachsende Unsprüche sie nicht befriedigen konnte, loszuwerben und fie in bas Innere bes Reiches zu vertheilen, mahrend fie eine andere Kriegerschaar zum Schutze bes zarischen Hauses bilbete. Die Folge babon war ein neuer Aufruhr, ber fich aber bornehmlich gegen Peter richtete, ba die schlaue Sophie es verstanden hatte, ihre Schuld ihm zur Laft zu legen. Allein biesmal, wo man ben Streligen eine geordnete Beerschaar entgegenzustellen hatte, gelang es balb, ihrer Berr zu werben, und der junge Peter, noch ein Knabe, aber früh gereift burch die Greuelscenen und die blutigen Erfahrungen, unter welchen er aufgewachsen war, sowie burch die Mordversuche, welche man selbst in der Kirche auf ihn gemacht hatte, ließ ein schredliches Bericht über bie Schuldigen ergehen.

Sophia blieb indeß Regentin und wandte unablässig alle Mittel der Schlauheit an, um Anhang unter dem Volke zu gewinnen. Einen mächtigen Bundesgenossen fand sie in dem Fürsten Wassilh Galizin, der großen Einsluß auf den Abel und das Volk übte; die Gunst der Truppen suchte sie durch einschmeichelnde Freundlichkeit und reiche Geschenke zu erhalten. Nicht zufrieden mit dem bloßen Besitze der Macht, ließ sie in den Staatsschriften und Ukasen den Namen der beiden jungen Jaren den ihrigen hinzusügen. Auch die Münzen, deren eine Seite der Zaren Bild und Namen enthielt, zeigten seht auf der andern Seite Sophie, die Krone auf dem Haupte, das Scepter in der Hand, mit dem Titel: » Beherrscherin von Groß- und Kleinrußland. «

Ich hebe diese Einzelheiten besonders hervor, um zu zeigen, in welcher Umgebung und unter welchen Eindrücken Veter auswuchs, da sich Vieles in seinem spätern Lebensgange

daburch erklärt. Früh auf sich selbst angewiesen, umringt von Spähern, fortwährend in Lebensgefahr, bilbete er, um fich seiner Haut zu wehren, nicht allein feine mannlichen Eigenschaften, Muth, rasche Entschlossenheit und Geistesgegenwart schon in frühen Jahren aus, sondern ward auch ein großer Meister jener mehr weiblichen Unlagen ber Lift, Verstellung und ber gaben Gebuld, welche bem flawischen Geschlechte besonbers eigen find. Während seine Schwester Sophie in Mostau der Verfolgung ihrer weitblickenden Plane lebte und durch die Dauer ungestörter Machtübung sich immer sicherer fühlte, immer forgloser wurde, ergötte fich ber funfzehnjährige Peter in dem Dorfe Prevbrashenstoje scheinbar am Goldatenspiel, indem er aus funfzig anderen Knaben seines Alters eine kleine Kriegerschaar bilbete, welche burch ben Genfer Abenteurer Le Fort bisziplinirt, ber Kern seiner künftigen Urmee Sophie fah in biesem Solbatenspiel nichts Gefährliches. Sie war frob, Peter auf diese Weise von sich und den Regierungsgeschäften fernzuhalten, und ließ es arglos geschehen, daß die kleine Schaar sich nach und nach beträchtlich bergrößerte. Der Zusing von Jünglingen aus den vornehmsten Geschlechtern Ruglands nach Preobrashenskoje war so groß, daß es hier balb an Raum für die Menge fehlte und ein Theil davon in das benachbarte Dorf Semenowsty verlegt werden mußte. Aus diesen beiben Knabencompagnien erwuchsen später die berühmten Garberegimenter, welche nach den Dörfern Preobrashenskoje und Ssemenowsky benannt wurden. Bum Oberbefehlshaber ber jugenblichen Kriegerschaar ernannte Peter Le Fort, der als Sohn eines Genfer Raufmanns ebenfalls die Handlung erlernt hatte, aber in Folge leichtsinniger Streiche seine Vaterstadt verlassen mußte, erft in französische, dann in holländische Kriegsbienste trat und endlich als Glückritter nach Rugland tam. Der Umgang mit biesem bochst begabten und vielerfahrenen Abenteurer sollte für Peter

von größter Bebeutung werben. Le Fort war es, ber ben jungen Baren zu bestimmen suchte, seine Dacht auf ein nach europäischem Mufter organisirtes Beer zu gründen. es, ber Peter bewog, in Prevbrafbenstoje bie Spröglinge ber vornehmsten russischen Geschlechter um fich zu versammeln und er war es auch, ber männlichen Ernst in bas Solbatenspiel brachte, um zugleich ben Kern eines tuchtigen Beeres zu bilben und ben russischen Abel, bessen Söhne Peter solchergestalt gleichsam als Beißeln in ber Hand hatte, für ihn zu gewin-Le Fort wirkte um so mächtiger auf seinen fürstlichen Bögling und erschien in ben Augen Sophiens um fo unschablicher, je weniger er sich pedantisch zeigte und je mehr er ben Launen Peters zu schmeicheln schien, mit dem er in wuften Belagen, welche immer ein Sauptvergnügen bes Baren blieben, ganze Nächte durchschwelgte. Peters gewaltige Constitution war nicht bloß ben größten förperlichen Strapagen und Entbehrungen, sondern auch den größten Ausschweifungen jeder Art gewachsen, und in Le Fort fand er einen Mann, der es ihm darin gleichthat, ohne sich davon beherrschen zu laffen, während Sophie das scheinbar wufte Leben, welches Beide zusammen führten, gern sah, in der Hoffnung, Peter werde ganz barin untergeben. Sie war beshalb nicht wenig überrascht, als er ihr zu Anfang des Jahres 1688 bei seinem ersten Erscheinen in ber geheimen Rathsversammlung eine Haltung zeigte, welche burchaus keinen fügsamen Sinn verrieth. Auf Antrieb seiner Mutter vermählte er sich schon im nächsten Jahre mit der schönen Eudozia Feodorowna Lapuchin, und diese Heirath diente so sehr sein Ansehn beim Volke zu steigern, bag Sophiens Magregeln, ihn von ben Sigungen bes geheimen Raths fernzuhalten, unwirksam blieben und fie selbst vor der wachsenden Macht, dem zugreifenden Muthe und der schlauen Ueberlegenheit des frühgereiften Jünglings zu zittern begann. Sie suchte ihn burch einen Mordanschlag aus

bem Wege zu schaffen; er warb aber zeitig babon in Kenntnig gefest und fand Schus hinter ben festen Mauern des unfern Mostau's gelegenen Klosters Troiztoi. Verlockt durch die Bevorzugungen, welche er immer ben Ausländern hatte zu Theil werden lassen, versammelten sich um ihn bald alle in der ruffischen Armee bienenden Fremben und zu gleicher Zeit erflärte ihm General Patrick Gorbon, der damals tüchtigste Befehlshaber, er werde, wenn es zu einem Konflift zwischen ber Regentin Sophie und Peter fame, unbedingt zu ihm Hierauf erließ ber junge Bar einen offenen Aufruf die Armee und 40,000 Mann standen sofort zu seiner Berfügung. Der Oberbefehlshaber Fürst Baligin, Sophiens Günstling und Stütze, wurde ohne Waffengewalt burch ben entschlossen vorgehenden General Gordon gestürzt und Sophie mußte, nach mehreren vergeblichen Versuchen sich mit Peter zu verständigen und auszusöhnen, ben Schleier nehmen und ihre Tage im Rlofter beschließen.

So ward Peter Alleinherrscher von Rußland; benn seinem anspruchslosen Bruder Iwan genügte die Spre, mitregierender Jax zu heißen, und die wenigen Jahre, welche ihm noch übrig blieben, verlebte er in ruhiger Zurückgezogenheit.

Im September 1689, also in einem Alter von siedzehn Jahren, hielt der junge Herrscher seinen Einzug in Moskau. Eine Armee von 60,000 Mann, die jetzt unter seinem Besehle stand, hatte ihm dis vor die Thore das Geleit gegeben. Unter einer Bedeckung von 180 Strelizen ritt er in die Hauptskabt ein; seine Gemahlin und Mutter folgten ihm im Staatswagen. Sein Stiesbruder Iwan empfing ihn am Eingang des Kremls, wo die Beiden, unter dem Jubel des Volkes, sich küsten und umarmten.

Gegenüber einer solchen Aufgabe, wie sie Peter, jest im faktischen Alleinbesitz der Macht, sich gesetzt hatte — eine größere war nie einem Sterblichen zu Theil geworden —

geziemt es sich wohl, einen Augenblick betrachtend zu verweißen, um die Stätte kennen zu lernen, auf welcher ber große Reubau aufgeführt werden sollte, sowie die Mittel und Wertzeuge, welche dem Baumeister dabei zu Gebote standen.

Wenn man bon bem heutigen Rufland als bon einer Schöpfung Peters spricht, so klingt das fast, und die Meisten verbinden auch die Vorstellung bamit, als ob der große Zar wie durch Zaubergewalt Alles nur so aus dem Boben herborgestampft hatte. Man barf aber nicht vergeffen, daß Rugland schon vor Peter ein Reich war, welches an Umfang bie größten Weltreiche aller Zeiten weit übertraf. Weder der vorlibergebende Ländererwerb des macebonischen Alegander, noch selbst bas römische Weltreich zur Zeit seiner größten Ausbehnung unter Trajan, noch bas Reich Rarls bes Großen tam auch nur entfernt ber ungeheuren, zusammenhängenden Landermasse gleich, über welche Peter zu herrschen berufen war. In ununterbrochener Ausbehnung erftreckte sich sein Reich bon ben Grenzen Schwebens bis zu ben Grenzen China's, überstieg in Europa bereits bie Broge von 70,000 beutschen Quadratmeilen und umspannte in Affien über 150,000 Quadratmeilen, was zusammen mehr ift als die Oberfläche von gang Allerdings entsprach bie bunngesaete Bevölferung dem gewaltigen Umfange des Landes nicht; allein die 16 Millionen Unterthanen, beren Gut und Blut bem unbeschränft herrschenden Baren zur Verfügung ftanb, bilbeten boch immer einen ganz hübschen Machtanfang und bas Dreifache ber Volkszahl, mit welcher Friedrich ber Große seine Regierung antrat.

Während des Vierteljahrhunderts, welches der Thronbesteigung Peters vorherging, etwa vom Jahre 1662 an gerechnet, hatte Rußland gegen 60,000 Quadratmeilen gewonnen,
also sechsmal so viel, als ganz Frankreich heute zählt. Eine Menge Ausländer aller Berussklassen, Deutsche, Franzosen und Schotten, waren in dieser Zeit eingewandert und hatten vom

Hofe alle mögliche Förberung ihrer Interessen erfahren; außerdem wurde ein ziemlich reger Verkehr mit den vornehmften europäischen Hofen unterhalten. Un ahnlichen Begunftigungen der Ansländer und biplomatischen Anknüpfungen mit fremben Mächten hatte es schon früher nicht gefehlt. Johann IV. Wassiljewitsch stand in Brieswechsel mit Eduard VI. und später mit Gisabeth von England. Um Rugland eine Seefüßte zum Handelsverkehr mit dem abendlandischen Europa zu verschaffen, eroberte er Liefland, das er freilich nicht lange zu behaupten vermochte; allein man sieht doch aus diesen Bestrebungen, wohin der Zug der russischen Politik ging und daß Peter im Wesentlichen nur die Wege zu verfolgen brauchte, welche seine Vorgänger schon eingeschlagen hatten. Die alten Züge der Großfürsten nach Konstantinopel waren durch die Einfälle der Mongolen unterbrochen worden, deren Joch brittehalb Jahrhunderte lang auf Rugland brudte und seine Kräfte lähmte. Als bann bas früher zersplitterte, erft burch biesen langen Druck geeinigte Volk endlich fiegreich aus der schweren Prlifung hervorging, die Herrschaft der Mongolen brach und ibre Reiche zu Provinzen bes fich schnell ausbreitenben garenthums machte, begann ein hartnäckiger Rampf mit den ftamm. verwandten, aber glaubensverschiedenen Polen, ein zuweilen durch Erschöpfung beiber Parteien unterbrochener, allein immer mit gesteigerter Buth erneuerter Kampf, ber burch Jahrhunderte fortbauernd, noch in unsern Tagen wieder aufgeflackert ift. Dazwischen fielen blutige Rampfe mit ben Rosaken und Lithauern, sowie mit den Schweden und beutschen Ordensrittern, um ben Besit ber baltischen Meerestüfte. Aug begannen schon unter Johann IV., in ber zweiten Balfte bes sechzehnten Jahrhunderts, die Kriege gegen die Türken. lich ist noch ber furchtbaren Revolutionen zu gedenken, welche erst burch den Prätenbenten Demetrius, nach dem Aussterben des Hauses Rurit, und bann burch Stenko Rafin, der an

ber Spige eines Beeres von 200,000 Rebellen ftanb, Rugland verwüsteten und das Volk verwilberten. Alle biese inneren und außeren Hindernisse und Schwierigkeiten waren überwunden, als Peter den Thron bestieg, der nun seine ganze Kraft an die energische Durchführung der von seinen Vorgängern eingeleiteten Reformen setzen konnte. Darin, daß er von vornherein flar die Größe seiner Aufgabe begriff und bem Ziele, das er sich früh gesteckt hatte, mit Anspannung aller Kräfte, mit einer moralischen Energie ohne Gleichen bis zum Grabe nachlebte, ohne je vor einem Sinderniß zuruckzuschreden, ober in Zeiten schwerer Prüfung und Bedrangniß zu verzagen, — barin endlich, daß es ihm nie um Meußerlichkeiten und Befriedigung perfonlichen Chrgeizes, fonbern ganz und ausschließlich um Hebung ber Dacht und bes Unsehens seines Landes zu thun war, für welches er bei jeber Belegenheit sein Leben magte, zeigt fich die Broge und Sobeit seiner Berrschernatur.

Es mag als ein mußiges Beginnen erscheinen, die oft aufgeworfene Frage zu erörtern, was ohne Peter aus Rußland geworden ware, wenn Sophie sich auf dem Throne behauptet hatte. Rach Allem, was wir von dem aufgeklärten Beifte, ber Energie, bem Chrgeize und ber üppigen Schonheit Sophiens wissen, ift anzunehmen, daß fie eine abnliche Rolle gespielt haben würde, wie später Ratharina II. spielte, benn bie Charafterähnlichkeit zwischen beiden Fürstinnen ift eine geradezu auffallende. Ich will die vorhin angeregte Frage hier nicht erörtern, sondern nur bie Thatsache hervorheben, daß Peter seiner feindseligen Schwester viel verdankte. Durch ihre aufraumenden Vorarbeiten wurde ihm die riefige Aufgabe seines Lebens wesentlich erleichtert. Sie hatte, um fich unabhängig von den Streligen zu stellen, die allen staatlichen Fortschritt lähmende Uebermacht bieser moskowitischen Pratorianer schon gebrochen und die Bilbung eines neuen Heeres

begonnen, welches bann, wie wir gesehen haben, im entscheidenden Augenblick für Peter Partei nahm, weniger aus eigenem Antriebe, als durch den Einstuß des dem jungen Zaren ergebenen Generals Gordon und der unter ihm dienenden vielen ausländischen Offiziere. Hätte Sophie nicht diese Menge von Fremden nach Rußland gezogen, so würden Peter die ersten und intelligentesten Stützen seiner Macht gesehlt haben. Sophie unterlag in dem Ringen um die Herrschaft ihrem Bruder, weil dieser ein zu überlegener Gegner war. Der deutschen Katharina wurde es leichter, den unbedeutenden Peter III. aus dem Wege zu räumen. Doch, wir wollen diesen Vergleich nicht weiter versolgen.

Die Geschichte lehrt, daß sich die Kraft hervorragender Herrscher schon früh offenbart und daß ber erfte Wurf meist für das ganze Leben entscheidend ift. So war es auch bei Peter, dem die Natur selbst den Herrscherstempel auf die Stirn gedrückt hatte und ber nicht bloß ber Begabung, sonbern auch ber Gestalt nach ber größte Monarch seiner Zeit war. Mit siebzehn Jahren völlig ausgewachsen, hatte sein im schönsten Sbenmaß geformter Körper eine Höhe von 7 Fuß 1 Zoll baherisch. Auf mächtigen Schultern trug er einen wohlgebildeten Ropf mit großen, glühenden Augen, bochgewölbter Stirn und leichtgebogener Rase, unter welcher ber zugespitte Schnurrbart der Breite des nicht gerade fleinen Mundes entsprach, bessen volle Unterlippe einen start sinnlichen Zug verrieth. Eine besondere Zierde des stattlichen Hauptes bilbete bas dunkle, bis zum Nacken herabwogende Haar. Alles in Allem genommen war er eine durchaus imposante Erscheinung, die auch in der einfachsten Hülle einen mächtigen Eindruck machte. Wie sein Reich unter allen Reichen ber Erbe, so ragte er unter allen Menschen seiner Zeit an Größe hervor.

Weniger Günstiges ist von seiner Geistesbildung zu melden. Der Vortheil eines gründlichen, wissenschaftlichen Unter-

richts war ihm versagt geblieben. Sein russischer Lehrer Sotow, ber Secretair bei ber Supplifentanglei war und spater als Gesandter zu den Lataren der Krim geschickt wurde, hatte mit bem jungen Prinzen die geschriebenen Jahrbücher ber russischen Geschichte gelesen und die Hauptpersonen und Staatsactionen durch bilbliche Darftellungen seinem Gebächtniffe eingeprägt. Außerbem hatte Peter mit dem Artillerielieutenant Franz Timmermann aus Strafburg Mathematik und mit Le Fort Hollandisch getrieben, auch nebenbei ein bischen Deutsch und Französisch gelernt: barin bestand bie ganze Summe seiner Kenntnisse, als er den Thron bestieg, auf welchem ihm zu Bücherstubien auch fernerhin wenig Beit bleiben follte. Desto mehr lernte er burch bie lebendige Erfahrung. Bischof Theophan sagte von ihm: Die Reiche Europa's waren feine Atademien; ihre Beherrscher und Gefandten seine Lehrer. — Er lernte in der That so viel von ihnen, daß er fie Alle übertraf. Der Umstand, bag weber Peter selbst, noch irgend einer ber Mitarbeiter an feinem großen Werfe auch nur einen Unflug von klassischer Bilbung hatte, mag wohl Veranlassung gewesen sein, daß sogar Kaiser Nikolaus noch die flassischen Sprachen bom Lehrplane ber jungen Großfürften ausschloß.

Bei seiner Thronbesteigung kannte Peter von Europa noch nichts, als was ihm seine ausländischen Freunde, die sein vornehmster Umgang blieben, davon erzählt hatten. Aber sein lebhafter Geist war dadurch aufs Aeußerste zur Nachahmung angeregt. Er wollte sich nur erst in seiner Stellung besestigen, den Grund zu Rußlands Neubau legen und dann selbst die vornehmsten Kulturländer besuchen, um mit eigenen Augen Alles zu sehen und zu prüsen und danach bei seiner Rücklehr das Begonnene zu vollenden. Sein Hauptaugenmert war und blieb auf die Bildung eines stehenden Heeres nach europäischem Muster gerichtet. Dabei sand er in den

erfahrenen Generalen Gorbon und Le Fort die besten Rathgeber und Belfer. Er lernte von ihnen mit wahrhaft rührrender Wißbegier und einer raftlosen Thätigkeit, die sich auf alle Zweige bes Dienftes erftrecte und anch bas Kleinfte und Riedrigfte nicht zu geringfügig fand. Er verlangte von Andern nichts, als was er felbst leisten konnte, und es ist historisch begründet, daß er vier Wochen lang als gemeiner Soldat biente, die gewöhnliche Uniform eines solchen trug, in Gemeinschaft mit ben anbern Golbaten schlief, ag, egerzirte und die Wache bezog, ohne sich die geringste Bevorzugung zu erlauben. Es war ihm feine leichte Entbehrung, fich so lange mit ber gewöhnlichen Soldatenkoft begnügen zu mussen, da er bei seinem ungeheuern Appetit soust sechsmal mehr af als andere Menschen; aber er konnte bann auch, als die Prüfungszeit vorüber war, mit gutem Gewiffen sagen: meine Solbaten burfen fich nicht beklagen; was mir genügte, reicht für sie auch hin.

Hand in Hand mit der Bildung des Heeres ging die Gründung einer Flotte. Schon sein Vater Alezei hatte lebhaft die Nothwendigkeit einer solchen für Rußland gesühlt und war nach Kräften bemüht gewesen, dem Mangel abzubelsen. Ein kleines Geschwader wurde noch unter seiner Regierung zur Untersuchung der Nordküsten Sibiriens ausgerüstet. Das letzte Schiff, welches unter Alezei's Regierung durch hollandische Bauleute zu Stande gekommen und bestimmt war, auf dem Kaspischen Meere den Handel mit Persien zu vermitteln, war von den Donschen Kosaken verbrannt worden und von der zerstreuten Mannschaft hatten sich nur zwei Leute wieder in Moskau eingefunden, wovon der eine, Karsten Brand; später von Peter zum obersten Schissbaumeister der Marine ernannt wurde.

Mit demfelben Eifer, den Peter bisher dem Urmeedienst entgegengebracht hatte, widmete er sich jest der Schiffsbau-

funst. Die nächsten Ziele seines Chrgeizes waren hohe Mastbäume und durch seine Träume flatterten Wimpel, Strickleitern, Segeltuch und Flaggen.

Er arbeitete am Ban ber Schiffe fleißig mit, bald als Zimmermann, balb als Somieb, balb als Handlanger. Um 14. März 1691 wurde die erfte Dacht vom Stapel gelaffen, auf welcher Peter von Mostau nach Kolomenskoje (eine Strede von etwa achtzehn bentschen Meilen) fuhr. Auf ben nachstfertigen Schiffen befuhr er ben See von Perejaslawl, bann ben Rubinstischen See, und endlich wagte er fich bei Archangel auf bas Weiße Meer hinaus. Archangel war ber wichtigfte Seeplat Ruglands, feit es feine früheren Safen an der Oftsee verloren hatte, der einzige Vermittlungspunkt seines Verkehrs mit bem Auslande. Der erfte Anblid bes Hafens mit seinen großen Schiffen, und bes Weißen Meeres machte einen tiefen Eindruck auf den jungen Zaren, ber übrigens bort nicht als Jar, sondern unter dem Namen und der Tracht eines hollandischen Schiffers lebte. Es haben fich Briefe erhalten, die er aus jener Zeit an seine Mutter schrieb und deren Inhalt kindlich genug lautete.

Die besorgte Jarin-Mutter konnte sich die Liebhaberei ihres Sohnes für Schiffsahrt gar nicht erklären; außerdem hatte sie eine fabelhafte Vorstellung von dem großen, ihr völlig unbekannten Meere und schwebte beshalb in tausend Aengsten um ihren geliebten Peter, der ihr von seinen Ausslügen schrieb und auch berichtete, daß er schon einen tüchtigen Sturm mitgemacht habe.

Als eine Probe des Briefstils jener Zeit und charafteristisch für Peter und seine Mutter, mag es hier wohl passenb sein, ein kurzes Schreiben von Beiben mitzutheilen.\*)

<sup>\*)</sup> Ich entnehme biese Proben bem interessanten Buche: "Die geistige Hinterlassenschaft Peters I. als Grunblage für bessen Beurtheilung als Herrscher und Mensch. Bon E. Sabler. Leipzig und Beibelberg. Wintersche Buchhanblung. 1862.

Unterm 12 August 1693 schreibt Peter an seine Mutter:

Der Herrin, meiner Mutter, der Kaiserin Natalia Ririlowna.

Durch Wassily Samarin hast Du mir zu schreiben geruht, daß ich Dich, Herrin, dadurch betrübt, daß ich nichts über meine Rückehr geschrieben; darüber kann ich aber auch heute noch nicht genau schreiben, weil ich Schisse abwarte, und noch kein Mensch weiß, wann sie ankommen werden; man erwartet sie bald, weil sie schon vor drei Wochen von Umsterdam ausgelausen sind. Sobald sie ankommen und ich alles dazu Röthige noch gekaust haben werde, reise ich sogleich Tag und Nacht hindurch. Ja! und um eine Gnade bitte ich Dich: weshald geruhst Du Dich meinetwegen zu betrüben? Warst Du nicht so gut zu schreiben, daß Du mich der Fürsorge der Mutter Gottes übergeben? Wenn man solchen Hirten hat, worüber dann trauern? Dank ihren Gebeten und ihren Verwendungen erhält Gott nicht allein mich, sondern die ganze Welt. Hiernach bitte ich um Deinen Segen.

Der unwürdige Petruschfa.

Die Zarin schreibt ihm:

Meinem vielgeliebten Lichte, meiner Freude.

Lebe in Gesundheit, mein Väterchen, Kaiser Peter Alexejewitsch, viele Jahre hindurch. Auch wir sind durch Gottes Gnade am Leben. Ergieße, mein Licht, Deine Gnade über mich, und reise zu uns, mein Väterchen, unverzüglich. Ei, ei! groß ist meine Trauer, daß ich Dich, das Licht meiner Freude, nicht mehr sehe. Haft mir geschrieben, meine Freude, Du wollest alle Schiffe abwarten, und Du, mein Licht, haft doch die gesehen, die schon angekommen sind; was hast Du,

meine Freude, die andern noch abzuwarten? Verwirf, Väterchen, mein Licht, diese Bitte nicht, die ich Dir zuvor ausgesprochen. Schriebst mir, meine Freude, Du seiest zur See gewesen, und mir, mein Licht, hattest Du versprochen nicht auszulausen. Und ich, mein Licht, danke dem Herrgott und der Mutter Gottes dasür, daß sie Dich in guter Gesundheit erhalten. Und über Dir, meinem Lichte, sei die Gnade Gottes, und spende ich Dir, meiner Freude, in Zuversicht auf die allerheitigste Mutter Gottes meinen mütterlichen Segen.

Im Schreiben war Peter kein großer Meister; er wußte besser die Art, den Säbel und den Stock als die Feder zu schwingen. Seine Briese bilden ein wundersames Gemisch von deutschen, russischen, holländischen und französischen Brocken, welchen er durch seine eigenthümliche Orthographie ein ganz neues Gepräge gab, so daß viele Ausdrücke schwer, manche gar nicht zu verstehen sind. Er unterschrieb sich bald:

Piter Bom Bar Dir,

oder:

Jr Dinar Piter.\*)

Seine Ausdrucksweise war eben ein treuer Spiegel ber buntscheckigen Gesellschaft, in welcher er lebte; übrigens schrieben ihm seine Freunde und Untergebenen meist in ganz kameradschaftlichem Tone.

Der Aufenthalt in Archangel überzeugte Peter, daß Rußland, um seine Rohprodukte mit Vortheil abzusetzen und in nähere Verbindung mit Europa zu treten, andere Häsen haben müsse, als den fernen Hasen am Weißen Meere, welches im Winter zufriert. So saßte er den Entschluß, sich um

<sup>\*)</sup> Goll heißen: Bomtartier und Ihr Diener Peter.

jeden Preis ber Mündungen ber großen Strome zu bemachtigen, welche Rußlands Lebensadern bilben. Dazu bedurfte es, um ben Besitz ber Offfeetuste, eines Krieges mit ben Schweben, um den Besitz bes Schwarzen Meeres eines Krieges mit ben Turten. Peter waubte fich junachft bem Schwarzen Meere zu. Der Unlaß zu einem Kriege mar balb gefunden. Schon seine Schwester Sophie hatte, als Bundesgenossin des beutschen Reichs und der Polen, eine Armee von 200,000 Mann gegen die Türken geschickt. Diese war jedoch nach einem unglücklichen Feldzuge in traurigem Zustande zurückgekehrt. Peter brauchte also den ohne Friedensschluß unterbrochenen Kampf nur wieder aufzunehmen. Er richtete seinen Angriff gegen die am Ausstusse des Don gelegene, von den Türken stark befestigte Stadt Asow, welche burch eine auserlesene Besatzung von freilich nur 4000 Mann vertheidigt murbe.

Die Belagerung begann im Juli 1695. Es wurben Laufgräben eröffnet, Wälle aufgeworfen, Minen gelegt und gesprengt, allein Alles in unzulänglicher Weise, weil es ber Armee an Artillerie und geschickten Ingenieuren fehlte. Die Folge war, daß durch fühn geleitete Ausfälle der Türken bie von ben Ruffen errungenen Vortheile immer wieder vernichtet wurden. Wiederholte Versuche, die Festung mit Sturm zu nehmen, miglangen, und so mußte Peter, nach langer Belagerung und einem Verluste von 20,000 Solbaten wieber abziehen. Er hatte sich überzeugt, daß ohne Flotte die Eroberung von Asow unmöglich sei. Statt fich aber dadurch entmuthigen zu lassen, sann er nur barauf, Rugen aus ber gewonnenen Erfahrung zu ziehen und alle verfügbaren Kräfte auf die Berstellung einer Flotte zu verwenden. Inzwischen war jedoch der Winter ins Land gekommen und der Zar kehrte nach Mostau zurud, wo bald barauf sein Bruder und nomineller Mitregent, Jwan, ftarb (29. Januar 1696), so bas

Peter jett nicht bloß faktisch, sondern auch rechtlich Alleinherrscher von Rugland mar. Mit raftlosem Gifer wurden nun die Vorbereitungen zu einem zweiten Feldzuge gegen Asow Dem Mangel an tüchtigen Ingenieuren und Artilleristen wurde bereitwillig durch Kaiser Leopold I., Kurfürst Friedrich von Brandenburg und die Generalstaaten von Holland abgeholfen, die ihm eine Menge erfahrener und unterrichteter Offiziere schickten, weil ihnen Allen baran gelegen war, die Türken, welche mit bem Raiser in Ungarn fampften, am Schwarzen Meere zu beschäftigen, um ihre Macht zu ger-Nun galt es noch, schnell eine Flotte zu schaffen. In der Stadt Woronesch, am Don, hatte Peter einen bequemen Ort zum Schiffbau gefunden. Das nöthige Material lieferte die an Bauholz und Gisen reiche Umgegend in Ueberfluß, und mit solchem Eifer wurde gearbeitet, daß schon im Mai 23 Galeeren, 2 Galeassen und 4 Brander fertig waren. Hierzu fam noch ein Kriegsschiff, welches Peter selbst, und ein anderes, welches Le Fort, ber zum Admiral ernannt wurde, bestieg. Die eigentliche Leitung der Flotte hatte ein Venetianer, de Lima, ber ben Titel Viceadmiral erhielt. fuhren die angehenden Seehelden, beren Schiffe noch kein Salzwasser bespült hatte, zur Mündung bes Don hinab, wo sie nicht fern im Meere eine türkische Flotte von 19 großen Schiffen nebst vielen Galeeren entbeckten, die neue Zufuhr nach Asow zu bringen bestimmt war. Es hing Alles babon ab, dies zu verhindern. Der schlaue Benetianer suchte den Feind durch eine Kriegslift zu täuschen, indem er scheinbar die Flucht ergriff und mit seinen Schiffen wieber ben Strom hinauffuhr, aber einen großen Theil der leichten Fahrzeuge hinter Rarajarskischen Insel verbarg. Als nun bie Türken mit 19 Tumbassen sorglos ber Festung sich näherten, brach plötlich die russische Flotte aus dem Hinterhalt hervor und nahm den überraschten Türken 10 Tumbassen weg. Peter wagte nun

auch einen Angriff auf die feindlichen Kriegsschiffe und es gelang ihm, zwei bavon zu erobern. Da er sie jedoch wegen der Untiefe nicht fortführen konnte, so wurde das eine verbrannt, das andere in den Grund gebohrt. Siebzig Kanonen und Waffen für 4000 Mann fielen ben Ruffen in bie Sande, die nun auch die Belagerung der Festung mit Erfolg beginnen konnten. General Gordon machte bem Zaren ben Vorschlag, längs der Stadt vor den Augen des Feindes einen großen Erdwall aufzuführen, ber sich, wenn die ganze Urmee baran arbeitete, bald über die Mauer erheben und die eingeschlossene Festung zur Uebergabe zwingen würde. Der fühne Plan gesiel Peter, der sofort zur Ausführung schritt, indem er 10,000 Mann, die alle halbe Stunde abgelöft wurden, Tag und Nacht unter den Kugeln des Feindes arbeiten ließ. wurde Asow nach zweimonatlicher Belagerung von den Russen genommen und Peter veranstaltete, nicht sich, sondern seinen Generalen zu Ehren, benen er allein die Ehre bes Sieges zuschrieb, einen großen Triumpheinzug in Moskau, wobei Le Fort, als Großadmiral, in einem von sechs geschmückten Pferden gezogenen vergoldeten Wagen fuhr.

Nun beschloß Peter, selbst eine längere Reise ins Ausland zu unternehmen, um das Leben gebildeter Völker in der Nähe kennen zu lernen und Vortheil für Rußland daraus zu ziehen. Doch ehe er zur Aussührung seiner Reisepläne schritt, wurde sein Leben noch einmal durch eine Verschwörung bedroht, die er indeß, zeitig davon unterrichtet, rasch vereitelte, indem er sich surchtlos in die Versammlung der Verschworenen begab und ihren Führer, den Staatsrath Sokownin, mit eigener Faust zu Boden schlug.

Im Jahre 1697 wurde die Reise ins Ausland angetreten, nachdem Peter für die Dauer seiner Abwesenheit eine Regentschaft unter der Leitung des Fürsten Romodanowsky, der den Titel Casar erhielt, eingesetzt hatte. Peter, dem niemals um ben Schein ober die Form, sondern immer nur um das Wesen zu thun war, der niemals in äußerm Prunk und Ceremoniell seine Größe suchte, niemals den Herrscher spielte, sondern es immer war, unter welcher Hülle er auch auftreten mochte, reiste nicht als Jar, sondern als untergeordnetes Mitglied einer zahlreichen, von ihm ausgerüsteten Gesandtschaft, an deren Spize Le Fort und der aufgeklärte Feodor Golowin standen.

Auf dieser Reise — beren Einzelheiten aus Voltaire's Schilderung hinlänglich bekannt sind — befand sich Peter, wie aus seinen unlängst veröffentlichten Briefen hervorgeht, nur wohl im Umgange mit Schiffern, Handwerkern und andern bieses Schlages. Dem ihm unbequemen Berfehr Leuten mit fürstlichen Personen suchte er auszuweichen, wo es nur immer anging, und wenn er ihnen nicht ausweichen konnte, so mußten sie mit ihm trinken, bis sie vom Stuhle fielen. In Königsberg, wo er Gaft des Kurfürsten, spätern Königs Friedrich war, betrank sich Peter bermaßen, daß er in einer zornigen Aufwallung seinem Lieblinge Le Fort ben Degen durch den Leib rennen wollte, was nur durch das entschlossene Dazwischentreten eines furfürstlichen Staatsbeamten berhindert Ueber seinen Aufenthalt in Hannover haben wir einige hubsche Briefe von ber Kurfürstin Sophie und beren Tochter Charlotte Sophie, woraus hervorgeht, daß ber junge Bar im Umgange mit vornehmen Damen sehr schüchtern war. Die beiben Fürstinnen hatten große Mühe ihn zu seben; als ihnen dies aber endlich gelungen war und er sogar mit ihnen speiste, zwang er sie, tuchtig mit ihm zu trinken. Sie thaten ihm den Gefallen, um ihn zu bewegen, nachher mit ihnen zu tanzen. Da er bemerkte, daß sie Handschuhe trugen, wollte er auch Handschuhe anziehen und befahl seinen Begleitern, ihm ein Paar zu bringen, allein in bem ganzen Reisegepäck waren \*ine zu finden und die der beutschen Hofherren paßten auf

seine gewaltigen Hände nicht. So wurde ohne Handschuhe getanzt. Die beiden Fürstinnen schildern ihn als einen Mann von majestätischem Wuchs und Ansehen, lebhaft von Geist und von gutem, natürlichen Anstande, aber unsauber und barbarisch in seinen Gewohnheiten. Sein offenes, schönes Gesicht wurde zuweilen krampshaft verzerrt und nahm dann einen so wilden, unheimlichen Ausbruck an, daß ihn Niemand ohne Schaudern ansehen konnte. Man erzählte sich, daß diese Ansälle die Folge eines der Mordversuche seien, welche in seiner Kindheit auf ihn gemacht wurden. Er hatte immer einen Assen und Zwerge bei sich, die ihn selbst bei Tisch nicht verließen und die er liebkoste und verhätschelte wie Schoßhündchen.

Von Hannover ging die Reise über Minden und Cleve nach Amsterdam, wo Peter, um ganz zwanglos zu leben, sich von der Gesandtschaft trennte und als holländischer Schiffszimmermann gekleidet, ein kleines Haus auf dem ostindischen Kap bezog. Ich bin hier — schrieb er an den Patriarchen Adrian in Moskau — um dem Worte Gottes an unsern Altvater Adam zu solgen: im Schweiß Deines Angesichts sollst Du Dein Brot essen! Freilich arbeite ich nicht aus North, sondern um das Seewesen zu erlernen, mit den erlangten Kenntnissen heimzukehren und — das wird bis zum letzen Augenblicke mein Bestreben sein — die Feinde des Namens Jesu zu besiegen und die Christen zu bestreien.

Von dem Aufenthalte Peters in England, wo er Wilhelm III. besuchte, giebt uns Lord Macaulay im letten Bande seiner englischen Geschichte eine in seiner glänzenden Manier etwas start aufgetragene Schilderung, der ich ein paar Jüge entlehne. Um 10. Januar 1698 legte ein von Holland kommendes Schiff bei Greenwich an und wurde mit großer Auszeichnung begrüßt. Peter I., Zar von Moskau, war an Bord. Er bestieg mit wenigen Begleitern ein Boot und wurde die Themse hinausgerudert nach Norfolkstreet, wo ein den Strom überblicenbes Baus zu seinem Empfange bereitet mar. Seine Reise machte Epoche in ber Geschichte, nicht bloß in ber seines Landes, sondern auch bes unfrigen, ja der ganzen Den Kulturvölkern des westlichen Europa's war bas Reich, welches er beherrschte, bamals, was uns heute Bochara ober Siam ift. Obgleich weniger umfangreich als heute, war Rußland doch schon damals das größte Reich, welches jemals einem einzigen Herrn gehorcht hat. Allein in ber Schätzung ber Staatsmanner war biese endlose Ausbehnung von Fichtenwäldern und Morästen, wo acht Monate des Jahres hindurch tiefer Schnee lag, wo ein elendes Bauernvolt nur mit Mühe seine Hutten gegen Schaaren ausgehungerter Wölfe vertheibigen konnte, weniger werth als die einzige Quadratmeile, welche die Comtoire, Waarenlager und Masten von Umsterdam umspannte . . . In dem alten Rusland gab es weber Literatur noch Wissenschaft, weder Schulen noch sonstige Bilbungsanstalten. Erst hundert Jahre nach der Erfindung ber Buchbruckerkunft hatte man eine Presse in Moskau angelegt und biese Presse wurde balb der Raub eines Feuers, in dessen Urhebern man Priester vermuthete. In ber Umgebung bes Jaren wurde bas Auge burch Gold und Juwelen geblendet; allein selbst in den prächtigsten Palaften fand man ben Schmut und bas Elend einer irischen Hutte. im Jahre 1663 wurden die Herren vom Gefolge des englischen Befandten, Garl von Carlisle, in Mostau in einem einzigen Schlafzimmer untergebracht mit dem Bemerken, daß sie, wenn sie sich nicht zusammenhielten, Gefahr liefen, von den Ratten gefressen zu werben. Go lauteten die Berichte der englischen Gesandtschaften in Rugland, und biese Berichte wurden burch ben Aufzug ber russischen Gesandtschaft in England bestätigt. Diese Fremben verstanden feine gebildete Sprache. Ihre Rleibung, ihre Art zu grußen, ihre Manieren hatten einen wilden und barbarischen Charafter. Der Gesandte und sein Gefolge

strotten von solchem Glanze, baß ganz London herbeilief, sie zu sehen; und zugleich von solchem Schmute, daß Riemand sie zu berühren wagte. Auf den Hofballen wimmelten sie von Perlen und Ungeziefer . . . Unsere Vorfahren waren beshalb nicht wenig überrascht zu hören, daß ein junger Barbar, ber mit fiebzehn Jahren Herrscher bieses Volks geworben, und ber sich einer weniger guten Erziehung zu erfreuen gehabt, als ein englischer Pachter ober Krämer, mit gigantischen Reformplanen umging und genug bon ben Sprachen bes westlichen Europa's erlernt hatte, um mit civilisirten Menschen berkehren zu konnen . . . Man hatte bermuthen sollen, daß Frankreich ber erfte Gegenftand seiner Reugier gewesen ware. Denn die Eleganz und Würde des französischen Königs, ber Glanz des französischen Hofes, die Disziplin ber französischen Urmee, bas Genie und die Gelehrsamkeit ber französischen Schriftsteller waren über die ganze Welt berühmt. Allein der Geist des Jaren hatte früh eine eigene Richtung genommen, die bas Nütliche bem Schönen vorzog. Der vornehmste Ehrgeiz des großen Monarchen war, ein guter Steuermann und ein guter Schiffs. zimmermann zu sein. Deshalb hatte Holland und England eine Anziehungsfraft für ihn, welche ben Galerien und Terraffen von Versailles fehlte . . . Man erzählte, daß Gesandte, welche ihm ihre Aufwartung machen wollten, gezwungen waren, fehr gegen ihren Willen bas Takelwerk eines Kriegsschiffes hinaufzuklettern, wo er auf den Quersahlingen des Mast-baumes thronte... Man unterhielt sich von der ungeheuren Quantität Fleisch und Branntwein, deren er täglich bedurfte, und es hieß, daß er ben Branntwein eigenhandig bestillirte. Scheu wie ein Kind floh er ben Unblick ber Menge; er wünschte selbst zu sehen, aber nicht gesehen zu werden. König Wilhelm fam ben Wünschen und Launen seines erlauchten Gastes freundlich entgegen und stahl sich so heimlich nach Norfolkstreet, daß Riemand in bem bunnen Herrn, ber aus

einer bescheibenen Kutsche vor der Wohnung des Zaren ausstieg, Seine Majestät vermuthet hätte. Ebenso vorsichtig
erwiederte Peter die königlichen Besuche und wurde in Kensington-House durch eine Hinterthür eingelassen. Man ersuhr
später, daß er von den schönen Semälden, womit der Palast
geschmückt war, gar keine Notiz genommen habe. Aber über
dem Kamin des königlichen Empfanzzimmers besand sich eine
Platte, welche durch eine sinnreiche Maschinerie die Richtung
des Windes bezeichnete, und über diese Platte gerieth der Zar
außer sich vor Entzücken.

Man erkennt in dieser Schilberung die glänzende Feder des berühmten Historikers wieder, zugleich mit dem ihm eigenthümlichen Hange zu Uebertreibungen, wodurch er überall seine Darstellungen zu würzen sucht.

Peter besuchte noch ben Hof von Wien, wo er sich gut gesiel und länger zu verweisen gedachte, allein die Rachricht von einem neuen Aufruhr der Strelißen rief ihn schnell nach Rußland zurück, wo er ein schreckliches Strafgericht über die Empörer ergehen ließ, welche General Gordon bereits unschädlich gemacht hatte. Alle Schuldigen wurden zum Tode verurtheilt und die gräßliche Menschenschlächterei währte unter des Zaren Beisein und seiner Mitwirkung den ganzen Monat Ottober hindurch. Um auch seine Schwester Sophie, die er süt mitschuldig hielt, zu strafen, ließ er vor ihren Fenstern 28 Galgen aufrichten und 130 Stelleute vor ihren Kugen auffnüpsen.

Diesem entsetzlichen Blutgerichte folgte balb ber Tob Gorbons und Le Forts, der beiden nächsten Freunde des Zaren, denen er am meisten zu verdanken hatte. Er war trostlos über ihren Verlust und ließ sie mit fürstlichem Pomp begraben. An ihre Stelle trat sein späterer Liebling und Rathgeber, Menschisow, der sich aus niedrigem Stande zu 'n höchsten Würden des Staatsmannes und Feldherrn empor-

schwang. Alle Berichte stimmen barin überein, daß Menschikow einer ber größten Bauner war, welche je gelebt haben; selbst Generalmajor Alexander Gordon, ein Schwiegersohn bes mehrfach erwähnten Feldmarschalls Gorbon, ber lange Jahre in Peters und Menschikows Nahe lebte und spater feine Erinnerungen niederschrieb, welche noch jest eine ber Hauptquellen für die Geschichte jener Zeit bilben, ein im Urtheil höchst milber und in seinen Mittheilungen burchaus zuberlässiger Mann, bezeichnet Menschikow als einen mahren Musbund von Richtswürdigkeit, hochfahrend nach unten, friechend nach oben, habsüchtig und völlig gewiffenlos im Erwerb seiner Reichthümer, furz als einen Menschen ohne alle sittlichen Grundsätze und ebenso ohne alle geiftige Bilbung, aber bon bochft einschmeichelnbem Meußern, scharfem Berftande, viel Muth und großer Gewandtheit. Gordon und die andern Freunde Peters bedauerten es lebhaft, daß der Bar gerade diesem verschmitten Gauner einen so großen Einfluß einräumte, ihn sogar zum Erzieher seines Sohnes machte unb ihm in so leidenschaftlicher Freundschaft ergeben war, wie Alexander dem Bebhäftion. Wenn der übermuthige Gunftling es gar zu arg mit seinen Erpressungen und Räubereien trieb, so mußte er wohl ben schweren Stock des Jaren fühlen, sich fogar Fußtritte gefallen laffen, aber bann fiel ihm Peter wieder um den Hals und kußte ihn, als ob nichts vorgefallen mare. Er konnte ohne ihn nicht leben und weber Peters erste, noch seine zweite Gemahlin konnte sich so zärtlicher Briefe von ihm rühmen, wie Menschikow sie empfing. raffte fich ein Bermogen von 40 Millionen Silberrubeln gufammen.

An der Seite dieses Mannes, den er zum Ober-Admiral, Feldmarschall und Minister machte und vom Kaiser Leopold zum deutschen Reichsfürsten ernennen ließ, begann Peter nun mit unerhörter Energie das große Werk der gänzlichen Um-

gestaltung seines unermeglichen Reiches. Alles, mas er bei andern Bölfern gesehen und was seinen Beifall gefunden hatte, sollte mit einem Schlage, ohne vermittelnbe Uebergange, auch in Rufland eingeführt werben. Die Ebelleute follten ihre Hauseinrichtung, ihre Kleidung, ihre Equipagen, ihre ganze Lebensweise andern und ihre Frauen, welche früher in orientalischer Abgeschiebenheit gelebt hatten, zwingen, an bem Verkehr ber Manner theilzunehmen - furg, fie follten in allen Studen bas Gegentheil von dem thun, mas fie bisber gethan. Jeber, wer in feinen Diensten stand, ober ein Staatsamt befleibete, ober Zutritt zu ber Person bes Berrschers haben wollte, mußte in ausländischer Tracht erscheinen. Desgleichen sollte bas ganze Volk fich ben Bart abschneiben und furze Rode tragen, und zwar nach einem vorgeschnittenen Muster, welches über alle Stadtthore gehängt murbe. strenger Befehl ward erlaffen, bag, wer fünftig im Raftan bor ben Stadtthoren erschiene, entweder eine Beldstrafe gablen, oder am Thore niederknien solle, damit ihm ber Kaftan bis über die Knie abgeschnitten werbe. Desgleichen wurden alle einheimischen Sitten und Vergnügungen, selbst bie reizenden Nationaltänze, verpont und durch ausländische verdrängt.

Ich kann mich dem Urtheile der Historiker und Schriftsteller\*), welche, nach Voltaire's Vorgange, in all' diesen Maßregeln einen Ausstuß hoher Weisheit erblicken, nicht anschließen, und ebenso wenig kann ich das Volk tadeln, daß es sich den zarischen Launen nicht ohne Weiteres fügen wollte. Hätten die Russen fügsam und blindlings in einem Lage Alles aufgegeben, was ihnen seit Jahrhunderten als heilig und werth gegolten, so wären sie Affen und nicht Menschen gewesen. Auch hat sich gezeigt, daß selbst die Macht des gewaltigsten und unumschränktesten Despoten, wie Peter war,

<sup>\*)</sup> Der um die Runde Ruflands hochverbiente Schnitzler macht bavon eine ruhm. iche Ausnahme.

gegen die Widerstandsfraft eines ganzen Volkes nichts auszurichten vermag. Denn dieses Volk (nicht bloß die Bauern,
sondern auch der ganze Mittelstand, Handwerker, Kausseute
u. s. w.) trägt heute noch seinen langen Kastan und seinen
Bart genau so wie vor Peters Zeit, dessen Schneiber- und
Barbier-Ukase an dem ganzen Kern des Volkes spurlos vorübergegangen sind. Und wenn man die guten Sigenschaften
der Nation: Heilighaltung der Familienbande, Opfersreudigseit, Wohlthätigkeit, Religiosität u. s. w. kennen lernen will,
so muß man sie noch heute unter den Bartrussen suchen.

Wichtiger als die eben erwähnte Urt von Reformen war es, daß Peter Druckereien und Schulen anlegte und Hunderte von jungen Russen ins Ausland schickte, um fich da zu bilben. Auch gründete er Fabriken, suchte ben Handel zu beleben, vereinfachte die Abministration und steigerte die Staatseinkünfte, die zu Anfang seiner Regierung nur 6 Mil-lionen Thaler betrugen, auf 16 Millionen. Der Kirche entzog er die Verwaltung der reichen, steuerfreien Klostergüter und gab beim Tobe des Patriarchen Abrian biesem keinen Nachfolger, um die geistliche Gewalt mit der weltlichen zu vereinen. Vor Allem aber war sein Sinn barauf gerichtet, eine feste Stellung am Baltischen Meere zu gewinnen. Dazu bedurfte es eines Krieges gegen Schweden, auf bessen Thron ein faum dem Knabenalter entwachsener unerfahrener König faß, mit welchem Peter leicht fertig zu werden hoffte. Doch porsichtig und weitausblickend wie er war, suchte er Bunbesgenoffen in zwei Fürsten, welche sich ebenfalls mit dem Plane trugen, ihren Länderbesit auf Rosten bes jungen Schwedenkönigs zu vergrößern.

Friedrich IV. von Dänemark wollte Karls XII. Schwager und Freund, den jungen Herzog Friedrich IV. von Holstein-Gottorp unterdrücken. Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, welcher als August II. zugleich polnischer König wa-

hoffte Liestand und Esthland wieder an Polen zu bringen. Mit ihnen machte Peter gemeinschaftliche Sache, um durch Eroberung der schwedischen Provinzen, welche Rußland von der Ostsee schieden, die Berrschaft über diese zu gewinnen und mit Europa in engern Verkehr zu treten.

Schon im Jahre 1699 wurde das Offensiv- und Defensivbündniß der drei Monarchen gegen Schweden abgeschlossen und sie hosten, ihre Absichten um so sicherer zu erreichen, als damals die Großmächte durch den bevorstehenden Tod Karls II. von Spanien in Spannung gehalten wurden, auf dessen Erbschaft zugleich Frankreich und Desterreich lauerten. Zudem waren alle Anzeichen dafür, daß die drei Herrscher mit ihrer vereinten Macht gegenüber dem siedzehnjährigen Schwedenkönige so leichtes Spiel haben würden, wie drei Abler, die sich zu gleicher Zeit auf eine junge Gemse stürzen.

Es ift hier nicht ber Ort, auf bie Einzelheiten bes großen nordischen Rrieges einzugeben, ber für Peter mit ber unglud. lichen Schlacht bei Narma (30. November 1700) begann und durch die glückliche Schlacht von Poltawa (8. Juli 1709) Ruglands Herrschermacht im Norden begründete. Rach ber Schlacht von Narma, in welcher die ganze ruffische Armee theils vernichtet, theils gefangen genommen wurde, hatte Rarl fich zum Schiederichter bes Norbens machen fonnen. er spielte mit bem Gluck wie ein übermuthiges Rind. Der junge feurige Degen hatte seine Luft nur am Kämpfen und Siegen. Bortheil daraus zu ziehen, fiel ihm nicht ein. 18,000 Gefangenen, die er gemacht hatte, schickte er wieder nach Hause, ja, er erlaubte seinen Truppen nicht einmal, ben Feind zu verfolgen, indem er sagte: Wenn wir sie alle tobtschlagen, so haben wir ja nichts mehr zu fechten. solchen Umständen konnte Peter getroft sein befanntes Wort sagen: Mein Bruber Karl wird uns noch manches Mal flagen, aber endlich werden wir von ihm lernen, ihn zu

besiegen. Um seine Truppen an den Kampf mit den Schweden allmälig zu gewöhnen, griff er diese nur immer mit bedeutender Uebermacht an, wodurch es ihm dann gelang, sie ein paar Mal zu schlagen (1702) und die Festung Nöteborg — welche später den Namen Schlüsselburg erhielt — zu erobern. Schon im folgenden Jahre legte er auf schwedischem Gebiet den Grund zu der neuen Hauptstadt seines Reiches.

Da Alles, was er schuf, immer auf Nachahmung bes Fremben beruhte, so schwebte ihm auch bei ber Gründung Petersburgs als Muster seine Lieblingsstadt Umsterdam vor. Auf der Newainsel Wassily (Wassily ostrow) sollte ein kleines Umsterdam erbaut werden, da bem garen die Lage bieser Insel ganz dazu geeignet schien. Allein Peter, burch ben Schwebenkrieg abgezogen, verließ fich zur Ausführung seines Planes auf Menschikow und einen Baumeister, ber ihn falsch verstand und statt großer, schiffetragender Ranale kleine Abzugskanäle anlegte, die er mit Holz bedeckte, worüber fich ber Bar so entruftete, bag er Menschikoff und ben Baumeifter burchprügelte und letztern bann fortschickte. Man hatte Peter gerathen, statt von Grund aus eine neue Stadt zu bauen, bie von den Schweben eroberte Festung Npenschanz, welche die Mündung der Newa beherrschte, 4 Kirchen und über 8000 Einwohner enthielt, zu erweitern, da fie durch ihre hohe Lage weit günstigere Bedingungen bot, als die bobenlose, von Ueberschwemmungen bedrobte Niederung, welche der Bar zur Unlegung einer neuen Stadt bestimmt hatte. Allein biefer ließ die Festungswerke von Rhenschanz rasiren und fuhr fort, viele Tausenbe von Menschenleben ber undankbaren Aufgabe zu opfern, fünstlich einen festen Grund für eine neue Stadt zu schaffen, wo die Natur einen solchen versagt hatte. Um rasch eine große Einwohnerzahl zu gewinnen, wurden theils glanzende Versprechungen gemacht, theils unerhörte Zwangsmaßregeln angewandt. So burfte zum Beispiel in der alten

Hauptstadt Moskau 20 Jahre lang kein neues Haus gebaut werben, um die Leute zu zwingen, nach Petersburg überzusiedeln. Dem Herrscher eines in der Bildung weiter vorgerückten Volkes wäre die Ausssührung solchen Unternehmens unmöglich gewesen, welches sich eben nur erzwingen ließ in einem Lande, bessen Herrscher unumschränft über Leben, Sigenthum und Arbeitskraft seines Volkes gebot.

Doch wir wenden uns wieder den Kriegsereignissen zu, um bann zum Schluffe zu eilen. Das wachsenbe Glück Peters im Kampfe gegen Karl XII. wurde burch die Entscheibungs. schlacht von Poltama gefront, von welcher Schwedens Untergang und Rußlands Aufschwung batirt. Bon bem gangen schwedischen Heere retteten sich nur 14,000 Mann in ein schlecht befestigtes Lager am Onjepr. 18,000 schwedische Soldaten waren in Peters Hande gefallen, die er so geschickt unter seine Urmee vertheilte, daß sie gleichsam zu Lehrmeistern derselben wurden. Allein noch sollte dem Zaren eine schwere Prüfung auferlegt werben. Karl war zu ben Türken gefloben, um diese zum Kriege gegen Rußland anzufeuern. Sultan Mehmet, dem die Ausbehnung bes Zarenreiches selbst bedrohlich gu werben begann, gab seinem Großbezier Befehl, gegen Peter ins Feld zu rücken. Um Pruth sah sich die russische Armee plöglich von dem weit überlegenen Feinde umringt und schien unrettbar verloren. In dieser verzweifelten Lage zeigte sich Peters Herrschergröße im hellsten Lichte. Einzig und allein um das Wohl seines Reiches besorgt, schrieb er einen Brief an den Senat, worin er diesem furz seinen hoffnungslosen Buftand schilderte, Berhaltungsmaßregeln für ben Fall seiner Gefangenschaft gab und mit den Worten schloß: » Komm' ich aber um's Leben, so sollt Ihr ben Würdigsten unter Euch zu meinem Nachfolger erwählen.«

Weltbekannt ist, wie Katharina durch einen klugen Einsfall ihn und die ganze Armee vom Verderben rettete, indem

fie ihren kostbaren Schmud opferte, um den Großbezier und die Unterbefehlshaber durch Bestechung zu gewinnen. das Wunder dieser Rettung wurde noch durch andere Grunde bewirft. Der Großvezier Mehmed besaß nicht die geringste Kriegserfahrung und ließ es sich baber gern gefallen, einen friedlichen Sieg zu gewinnen, zumal er wenig Luft verspürte, für den hochfahrenden Schwedenkönig, der ihn schwer beleidigt hatte, bas Schlachtengluck zu wagen. Karl war nämlich von ihm aufgefordert worden, an der Leitung der Operationen theilzunehmen, hatte fich aber in ftolzen Ausdrücken geweigert, unter dem Großvezier zu sechten, während dieser mit gutem Fug sich sträubte, dem tollköpsigen König sein ganzes Heer allein anzuvertrauen. Der Großvezier ließ sich daher gern auf Unterhandlungen ein, die für die Türken ebenso ehrenvoll und vortheilhaft, wie für die Ruffen bemuthigend und nachtheilig waren. Peter mußte ausbrucklich in ben Ginleitungsworten des Vertrages vom Pruth, oder von Husch (23. Juli 1711) erklären, daß er ben Frieden als eine Gnade annehme. Er mußte das Land der Saporogen aufgeben, die Festung Taganrogg schleifen, das mit so großen Opfern eroberte Usow zurückerstatten und versprechen, sich nicht mehr in die Angelegen-heiten Polens zu mischen — Bedingungen, mit deren Erfüllung es Peter allerbings nicht sehr gewissenhaft nahm.

Katharina hatte durch ihren klugen Einfall Rußland gerettet und sich würdig gezeigt, die Gemahlin des Zaren zu sein. Durch den Lebensgang dieser merkwürdigen Frau offendarte das Glück seine Launen in einer Weise, wie die Weltgeschichte wenig ähnliche Beispiele bietet. Als Tochter des schwedischen Quartiermeisters Johann Rabe im Jahre 1682 zu Jakobstadt in Kurland geboren, wurde sie, nachdem sie, kaum zwei Jahre alt, ihre Eltern verloren hatte, von einem Küster angenommen, durch dessen Vermittlung sie in das Haus des Probstes Glück in Marienburg kam, der sie mit seinen

Rindern erziehen ließ. Im Jahre 1701 verheirathete sich Martha mit einem schwedischen Dragoner, der sie aber, um ins Feld zu rücken, nach einem Jahre wieder verlassen mußte. Mariendurg wurde am 23. August 1702 von den Russen genommen unter Scheremetjew, und Martha Rabe siel in die Hände des Generals Bauer. Bald daranf verliedte sich Menschistow in sie, der sie seiner Gemahlin als Kammerjungser ins Haus brachte. Sier sah sie Peter und nahm sie zu sich. Sie wurde ihm bald unentbehrlich, da sie sich in alle seine Launen zu sügen wußte, seine andern Liedeshändel übersah, auf seine Reformgedanken eifrig einging, nicht übermüthig ward durch seine Huldigungen und nicht murrte über die Prügel, die sie zuweilen von ihm zu ertragen hatte. Bei ihrem im Jahre 1703 erfolgten Uebertritt zur griechischen Kirche erhielt sie die Ramen Katharina Allezejewna.

Seine Gemahlin Eubozia hatte Peter in ein Kloster gesteckt, und Katharina trat an ihre Stelle. Heimlich ließ er sie schon im Jahre 1707 sich antrauen und nachdem sie am Pruth bas Reich gerettet, ließ er sie im Jahre 1712 seierlich als Jarin anerkennen und vor seinem Tode auf dem Kreml als Kaiserin krönen und salben. Sie soll schön und von überlegenem Verstande, aber nicht gerade von seinen Manieren gewesen sein.\*)

Der nordische Krieg bauerte inzwischen fort, und die Schweden bewährten ihre überlegene Kriegstüchtigkeit, allein Karl wußte keinen Vortheil baraus zu ziehen. Dieser heiß-blütige Herrscher war der beste Soldat seiner Zeit, ein Held vom Wirbel dis zur Zehe, unwiderstehlich im Angriff, ausdauernd unter den größten Entbehrungen, großmüthig als Sieger, unbeugsam als Besiegter. Einen stolzern Degen hatte die Welt nie gesehen, aber es sehlten ihm die höhern Eigenschaften des Staatsmannes und Feldherrn. Seine Tapserkeit

<sup>\*)</sup> Siehe bie Memoiren ber Martgrafin von Bapreuth.

artete in Tolkkhnheit, sein Stolz in Uebermuth, sein sester Wille in Eigensinn auß; seine Triumphe wurden der Ruin seines Landes... Abgesehen von den russischen Eroberungen, welche ganz Esthland, Liesland, Ingermannland, Karelien und einen Theil von Finnland umsasten, war Pommern von den Preußen beseht, Bremen und Verden in den Händen der Hannoveraner. Gegen Ende des Jahres 1715 siel die Festung Stralsund und im solgenden Jahre auch Wismar, der letzte schwedische Anhaltspunkt auf deutschem Boden, in die Hände der Feinde.

Als am 10. September 1721 der Friede von Nystadt dem nordischen Kriege ein Ende machte, war Rußland zu einer Großmacht ersten Ranges emporgestiegen und Schweden zu einer Macht zweiten oder dritten Ranges herabgesunken, deren Schicksale sortan von Petersburg aus gelenkt wurden, gleichwie die Schicksale Polens und Dänemarks.

Rarl Friedrich von Holstein Gottorp, der während des schwedischen Krieges Schleswig verloren und nur einen Theil von Holstein behalten hatte, suchte im Jahre 1720 Hüsse bei Peter I., der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, einen neuen Grund zur Einmischung in die Angelegenheiten Deutschlands zu erhalten. Er gab dem Herzog seine älteste Tochter Anna zur Gemahlin, ein aus doppelt illegitimem Bunde entsprossenes Kind.\*) Es war das die erste Verdindung des Hauses Romanow mit einem deutschen Fürstengeschlecht, und begründete sür Rußland Anrechte und Ansprüche, von welchen wir dalb mehr hören werden. Der aus Anna's She mit Karl Friedrich entsprossene Sohn war der unglückliche Gemahl Ratharina's II., der unter dem Ramen Peter III. furze Zeit auf dem russischen Kaiserthrone saß...

<sup>\*)</sup> Unna wurde erzeugt von dem noch mit seiner legitimen Gemahlin Eudoxia lebenden Peter und der von ihrem schwedischen Dragoner noch nicht geschiedenen Martha (spätern Katharina); sie war also die Frucht boppelten Schruchs.

F. Bobenftebt. XII.

Nach Beendigung des nordischen Krieges bewog der russische Senat und der heilige Spnod — eine neue Schöpfung Peters — ihn gemeinsam, jest den Kaisertitel sich beizulegen, der auch sosort von Preußen, Holland und Schweden anerkannt wurde, während die andern Mächte sich erst später dazu bequemten. Zu gleicher Zeit wurde ihm auch vom Senat und Spnod der Beiname des »Großen«, den weder Mitwelt noch Nachwelt ihm streitig gemacht hat.

Von ben Erlebniffen Peters auf ben verschiebenen Reifen, welche er nach Deutschland, Danemark, Frankreich u. s. w. unternahm, seien hier nur ein paar erwähnt, die besonders tief in ben Gang seiner Regierung eingreifen, wie zum Beispiel seine Begegnung mit Leibnit, welche bie Gründung ber Petersburger Atademie zur Folge hatte, sowie sein Aufenthalt in Paris (1717), wo er mit Begeisterung aufgenommen wurde und mit der Regierung einen Handelsvertrag abschloß; endlich sein erster Besuch in Karlsbad (1711), wo er seine zerrüttete Gesundheit herstellte und bann neugefräftigt in Torgau bei ber Königin von Polen die Vermählung seines einzigen Sohnes Alexei mit ber Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel feierte. Er hatte gehofft, den Prinzen, welcher sich den gewaltsamen Neuerungen seines Vaters und der Bevorzugung ber Ausländer wenig geneigt zeigte, durch biese Bermählung mit einer anmuthigen und feingebilbeten beutschen Prinzessin gunstiger zu stimmen, allein Alexei blieb nach wie vor ber altrussischen Partei treu, beren Liebling und Hoffnung er war und burch welche er sich zu Schritten verleiten ließ, die im Jahre 1718 eine hochnothpeinliche Untersuchung und seinen Tob zur Folge hatten. Ob er am gebrochenen Berzen starb ober heimlich umgebracht wurde, muß dahin gestellt bleiben: gewiß ift, daß Peter ein Gericht von 124 Würdenträgern berief, welche nichts Eiligeres zu thun hatten, als bas Todesurtheil über ben seinem Bater verhaßten Prinzen auszusprechen,

und ebenso gewiß ist, daß Peter dieses Todesurtheil unterschrieb. Die aussührlichten Mittheilungen über diesen Punkt verdanken wir dem neuesten Biographen Peters, dem russischen Sistoriser Ustrjälow, der zu seinen Forschungen nicht bloß alle russischen, sondern auch mehrere ausländische Archive, besonders das Wiener Archiv, benuzen durste. Er hat aus den Gesandtschaftsberichten jener Zeit nachgewiesen, daß nur der österreichische Gesandte an die Sinrichtung Alexei's geglaubt hat, während alle übrigen Gesandten annahmen, der schon vorher körperlich und geistig gebrochene Prinz sei, durch die bloße Mittheilung des über ihn verhängten Todesurtheils so erschüttert worden, daß sein Tod die unmittelbare Folge war.

Auf die Beurtheilung Peters hat dies keinen Ginfluß, benn es fteht fest, daß er ben Tob seines Sohnes gewollt hat. Ja, er würde zwanzig Söhne geopfert haben, um bas' Werk seines Lebens zu sichern. Er lebte nur für Rugland und alles Uebrige war ihm von untergeordneter Bedeutung. Der unglückliche Alexei aber verdient eine milbere Beurtheilung, als er gewöhnlich erfährt. Er, ber mit ganzem Herzen an seiner schönen und frommen Mutter hing, mußte es in zarter Jugend mit ansehen, wie der Bar sie mighandelte und endlich gang verftieß, weil fie hinter ber unfeinen Beliebten ihres Bemahls nicht zurückftehen wollte. Er sah sich unter die Aufsicht eines Menschikow gestellt, ber, selbst ohne Bildung, ihn bilben sollte. Er sah die Rinder Katharina's fich vorgezogen; er sah Vieles, wobon hier zu reben nicht der Ort ift. War es ihm unter solchen Umständen zu verdenken, daß er ben Freunden seiner Mutter, die ihm mit Liebe und Ehrfurcht entgegenkamen, mehr Vertrauen schenkte als ben wuften Gunftlingen seines Baters?

In die letzten Jahre der Regierung Peter's fällt noch sein berühmter Kriegszug nach Persien, welchen er unternahm, um, den Blick nach Ostindien richtend, am Kaspischen Meere festen Fuß zu fassen und Rußland benselben Sinsluß in Usien zu sichern, welchen es schon in Europa behauptete. Er unterwarf sich die reichsten transkautasischen Provinzen, welche aber sechs Jahre später durch den Vertrag von Rescht wieder verloren gingen. Indeß die Richtung nach Indien war gegeben und Rußland hat seitdem, den Kautasus übersteigend, einen guten Schritt dahin vorwärts gemacht.

Sine weitere Expedition muß erwähnt werden, welche Peter, ebenfalls mit Hinblick auf Indien, nach Bochara ausrüstete. Schon Johann IV. Wassiljewitsch, Peters Vorbild, hatte den Plan gesaßt, sich in der Bucharei sestzusezen, um von dort Verbindungen mit Indien einzuleiten. Den damals gescheiterten Plan nahm Peter wieder auf, eine Expedition nach Shina unter dem Fürsten Tscherkasty damit verbindend, welche übrigens ebenfalls ohne Erfolg blieb.

Nach seiner Rücksehr von Persien, in Mostau durch einen großartigen Triumphzug verherrlicht, fühlte Peter seine Kräfte wie seine gute Laune mehr und mehr schwinden. Seine unermübliche Thätigkeit, seine Feldzüge und — nicht in letzter Linie — seine Ausschweisungen hatten ihn vor der Zeit aufgerieben. — Es hat etwas Rührendes, das rastlose Bestreben des genialen Barbaren zu sehen, sich und sein Volk zu bilden, zu sehen, wie er mit Stock und Knute gegen die unglaublichen, ihm überall entgegentretenden Schwierigkeiten ankämpste, ohne zu begreisen, daß man Bildung und Ehrgefühl einem Volke mit Stock und Knute nicht beibringen kann.

Es bliebe mir übrig, seine innern Reformen näher zu beleuchten, allein einmal erlaubt das der Raum nicht und dann bieten sie uns auch wenig Erquickliches, da weder die Gesittung noch die Freiheit des Volkes dadurch gefördert wurde. Denn alle seine Bestrebungen waren nur auf materielle Macht gerichtet, auf die strafsste Concentration aller Kräfte zur Festigung der zarischen Alleinherrschaft. Er gab und entzog Rechte

nach Willkur und vernichtete die Arbeit von Jahrhunderten mit einem Federzuge. Er war ber vorurtheilsfreieste Monarch, der jemals gelebt hat, ein Revolutionair auf dem Throne, der Alles zertrat, was ihm im Wege ftand, Nichts durch gesetzliche Entwicklung erwachsen ließ, vielmehr die Verbindungsfäden mit der Vergangenheit zerschnitt und Alles durch die Zwangsmittel roher Gewalt umschuf. Daß die Nachfolger dieses gefrönten Revolutionairs einst als der Hort der Legitimität in Europa betrachtet werden würden, hatte er sich wohl nicht träumen lassen. Durch seine Reigungen ging ein entschieden demokratischer Zug; aller Prunk, alle Repräsentation war ihm zuwider; er verkehrte am liebsten mit Leuten aus dem Bolke; sein Busenfreund war Menschikow, der ehemalige Pastetenbader, und das Weib seines Herzens Ratharina, die chemalige Dragonerfrau. Auch seine zahlreichen Maitressen gehörten niemals der feinen Gesellschaft an. In hollandischer Schiffertracht ftreifte er, bald ju Fuß, bald mit einem Pferde fahrend, durch die Straßen Petersburgs, trieb die Leute zur Arbeit an, unterhielt sich mit Jedermann und half, wo er konnte. Für Kunft hatte er keinen Sinn, aber man rühmt ihm nach, daß er zwölf Handwerke erlernt habe. Auch soll er geschickt gewesen sein in dirurgischen Operationen und besonders gern den Leuten die schlechten Zähne ausgezogen haben, was er zuweilen mitten auf der Straße that. Sein Gemisch von Gutmuthigkeit und Barbarei offenbart sich charakteristisch in einer von Gorbon erzählten und verbürgten Unekote. Miß Mackenzie, eine Landsmannin bes Generals, war Ehrendame der Raiserin. Peter erfuhr durch seinen Urzt, daß sie ein verbotenes Liebesverhältniß unterhalte und die Kinder heimlich umgebracht habe. Nachdem er sich von der Wahrheit dieser Unklage überzeugt hatte, kündigte er ihr selbst unter Thränen ihr Todesurtheil an. Alle Fürbitten der Kaiserin, welche die schöne Schottin sehr liebte, blieben vergebens

Peter begleitete sie selbst aufs Blutgerüst, wo er sie mit ber äußersten Zärtlichkeit und Bekümmerniß zum Abschiede umarmte, und man erzählt, daß, nachdem ihr Kopf gefallen war, er diesen noch bei den Ohren aufgehoben und geküst habe.\*)

Man hat Peter oft mit Karl dem Großen verglichen und ihn noch über diesen gestellt, allein es sehlten ihm ganz die idealen Gesichtspunkte, die seinern Bildungsbestrebungen und die höhern Ideen, wodurch Karl so nachhaltig auf die Geister wirkte und einen poetischen Nimbus um sich verdreitete, der sortwächst durch die Jahrtausende. Karl erholte sich von seinen Arbeiten im Umgange mit gelehrten Männern und seinen Köpsen, wie dem Angelsachsen Alewin, Paulus Diakonus, Peter von Pisa, Arn und Leidrad aus Bahern. Peter erholte sich von seinen Arbeiten in Schwelgereien und Aussschweisungen so barbarischer Art, daß ich es mir hier nicht gestatten darf, sie näher zu schildern.

Es klingt deshalb fast komisch, wenn sein Biograph Ustrjälow ihn eine der schönsten Zierden der Menschheit nennt. Er war der größte Herrscher, aber auch der größte Barbar seiner Zeit.

Er starb nach furchtbaren Leiben am 8. Februar 1725, im Alter von nicht ganz 53 Jahren.

Die Geschichte muß ihm das Zeugniß geben, daß, wenn er nicht immer das Beste gethan, er es doch immer gewollt hat.

\*) Der Ropf wird noch jest in Petersburg in Spiritus aufbewahrt.

----o**;o;**o-----

## Die Stellung der Frauen im Grient und Occident

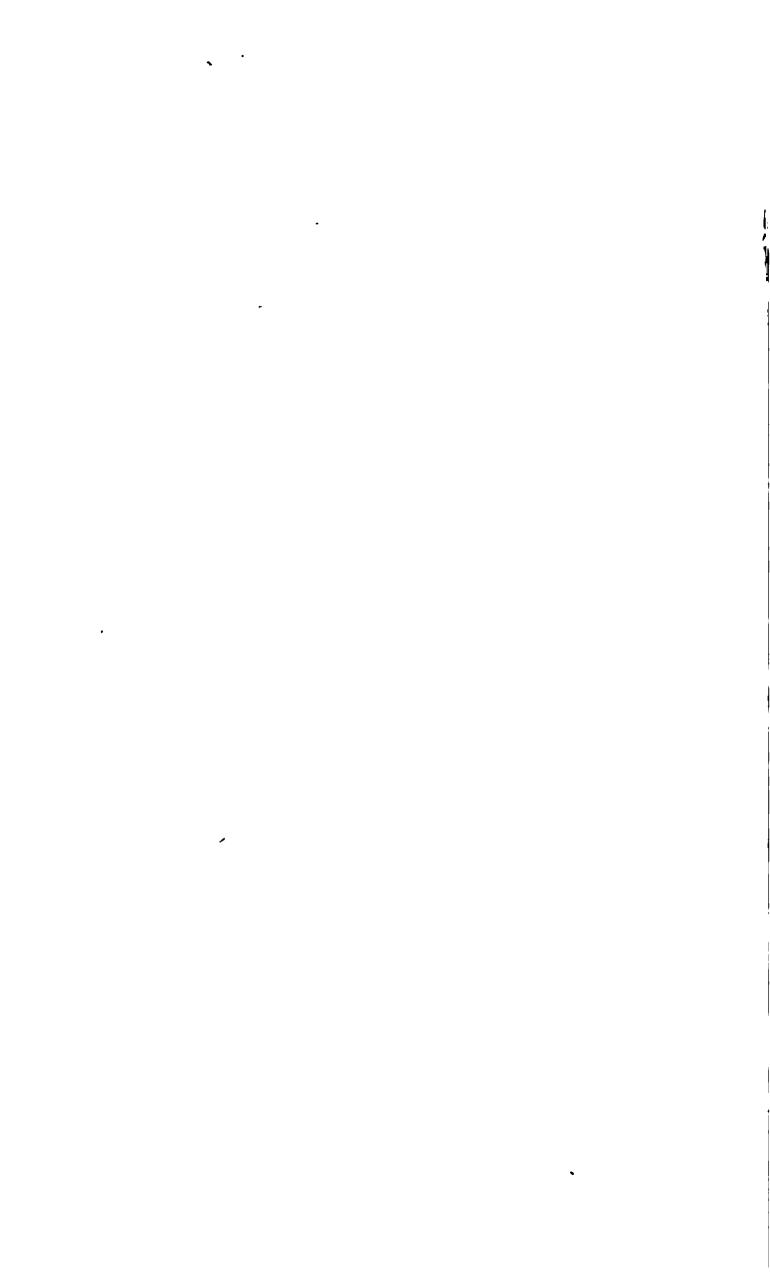

Die Frauen bilden das Herz im Staatskörper; von ihrer Stellung hängt die Zukunft der Staaten und somit das Schicksal des ganzen menschlichen Geschlechtes ab. Einem Thema so wichtiger Art geziemt eine ernste Behandlung. Die Stellung der Frauen in der Familie wie im Staate wird wesentlich bestimmt durch Sitte und Gesetz. Die besten Zustände werden sich dei denjenigen Völkern sinden, wo die Sitte dem Gesetze vorauseilt, mehr thut als das Gesetz verlangt, ja dieses in gewissem Grade überstüssig macht — und umgelehrt die schlechtesten Zustände da, wo die Sitte am weitesten hinter dem Gesetze zurückbleibt.

Da ich kein Rechtsgelehrter bin und die Gesetzebung bei den verschiedenen Wölkern doch so bestimmend auf die Stellung der Frauen einwirkt, so scheint es mir nöthig, hier gleich die Hauptquellen anzudeuten, aus welchen ich die Grundlagen zu meinem Studium geschöpft habe. In erster Linie stehen hier unsers großen Grimms deutsche Rechtsalterthümer; dann Edonard Laboulahe's gelehrte und geistvolle Untersuchungen über die bürgerliche und politische Stellung der Frauen seit den Zeiten der Römer dis auf unsere Tage; endlich Ernest Légouvé's vortressliche Sittengeschichte der Frauen. Für den Orient diente mir, außer dem Koran, besonders D'Ohssons riesiges Werk: Tableau general de l'Empire Ottoman als Führer. Interessante Notizen verdanke

ich außerdem Klemms Werke über die Frauen, Urquharts "Geist des Orients" und Charles White's Untersuchungen über die Sitten und Einrichtungen bei den Türken.

Ich werde in dem Bilde, das ich vor Ihnen entwerfe, hauptsächlich die Gegenwart zeichnen, aber nicht umhin können, auch hin und wieder in das Alterthum zurückzugreifen, um zu zeigen, wie das, was wir vor uns sehen, so geworden, und warum es so geworden.

Wenn wir eine Parallele ziehen zwischen der Stellung der Frauen im Morgen- und Abendlande und dabei einen Blick in die Geschichte wersen, so stellt sich als erstes überraschendes Resultat heraus, daß die Stellung der Frauen im Orient seit Jahrtausenden dieselbe geblieben, immer dieselbe gewesen, soweit unsre Kenntniß ihrer Geschichte zurückreicht, während im Occident eine sortwährende Entwickelung sich zeigt, ein unaushaltsamer Fortschritt zum Bessern.

Im Orient sinden wir Stillstand, Erstarrung, Zustände, wie sie dem Untergange der Völker vorauszugehen pslegen; im Occident dagegen sinden wir Leben, Bewegung, alle Bedingungen einer noch großen Zukunft. So rasch geht hier die Entwickelung zum Bessern vor sich, daß wir in den letzen Decennien Erscheinungen gesehen, welche im vorigen Jahrhundert noch zu den Unmöglichkeiten gehörten. Dier sind besonders die socialen Resormen zu nennen, welche von hervorragenden englischen Frauen ausgingen, einer Elisabeth Frp, Clara Balsour u. A. Es ist der Einsluß der Frauen hervorzuheben auf die Verbesserung des Gesängniswesens, die Bildung der ärmern Klassen durch Errichtung von Sonntagssschulen, ihre sittliche Einwirkung auf weibliche Sträslinge 2c. 2c.

Seit den ältesten Zeiten und bei allen Völkern haben sich in der Behandlung und Würdigung der Frauen die seltsamsten Widersprüche und Verkehrtheiten gezeigt, wobon sich selbst heute, und zwar bei den gebildetsten Völkern, noch

Spuren genug vorsinden. Von den Poeten und glühenden Liebhabern wurden sie besungen als Blumen, geseiert und angebetet als gute Genien, überirdische Wesen — von den Gesetzgebern und im bürgerlichen Leben wurden sie behandelt als Stavinnen und im besten Falle als unmündige Kinder.

Run bin ich der Meinung, daß die Frauen weder Blumen, noch überirdische Wesen, sondern Menschen sind wie wir; in mancher Beziehung verschieden von uns, aber in jeder Beziehung uns ebenbürtig; — ich bin der Meinung, daß die Anfgabe der Frau im Leben, wenn sie auch einen beschränktern Wirkungskreis hat, doch nicht minder wichtig ist, als die Aufgabe des Mannes, und daß die Frauen deshalb die vollständig gleichberechtigte Hälfte des menschlichen Geschlechtes bilden.

Ich glaube, daß die Frauen bei dieser Auffassung, der sich auch die neuere Gesetzgebung zuzuneigen scheint, selbst besser wegkommen, als bei aller romantischen Ueberschwenglichkeit und ihrem nothwendigen Gegensat, und ich kann mir kaum denken, daß Frauen recht glücklich, ihres Lebens recht froh werden können, die sich nicht früh gewöhnt haben, ihre Aufgabe im Leben als eine höchst ernste und wichtige zu sassen. Siemit habe ich, um Misverständnissen vorzubeugen, den Leitsaben gegeben, der sich durch meine Betrachtungen ziehen wird.

Bei allen Völkern des Alterthums, selbst bei den Stämmen der edlen arischen Race, war die Stellung der Frau eine unwürdige. Die Frau wurde als Sache behandelt, sie konnte verkauft werden. Dies war sogar bei den durch ihre Frauenverehrung ausgezeichneten Germanen der Fall. In der isländischen Sage sinden wir, daß der Mann unter desondern Umständen seine Frau einem Andern käuslich überließ. Bei den Sachsen herrschte dasselbe Recht, das sich am längsten in England erhielt, wo noch in diesem Jahrhundert, zuletzt in den Jahren 1815 und 1819, Fälle vorkamen, daß Shemänner ihre Frauen auf öffentlichem Markte verkauften.

In welcher geringen Achtung das Recht der sonst in der Kultur so weit vorgeschrittenen Indier die Frauen hielt, möge eine einzige Stelle aus dem Gesethuche des Manu veranschaulichen. Sier giebt eines der längsten Kapitel, welches nicht weniger als sünsundzwanzig Seiten enthält, Vorschriften über die Mittel, durch welche eine Frau zu hüten sei. Zur Rechtsertigung der darin angesührten strengen Naßregeln sagt Neréda: "Eine Frau bleibt ihrem Gatten weder treu aus Furcht vor dem Sittengesehe, noch aus Sorge sür Haus und Gut, noch aus Achtung sür ihre Familie, noch in Folge guter Behandlung, sondern lediglich aus Furcht vor Prügel und Gefängniß. Denn Sturm und Unwetter, Tod und Abgründe, die Schärse eines Rasirmessens, Gift und Schlangen sind alle zusammengenommen nicht so schlimmer Natur, wie eine Frau.

Diese Worte des ernsten Gesetzgebers bilden einen beredten Kommentar zu der überschwenglichen Rolle, welche die Frauen in der indischen Poesie spielen.

Bei den Juden war die Stellung der Frau eine so recht. und schuklose, daß ein falsches Zeugniß genügte, um eine Frau schuldig erscheinen zu lassen, wie wir am deutlichsten aus der Geschichte der Susanna sehen, welche trop ihrer Unschuld verdammt wurde, ohne daß man daran dachte, die Sache zu untersuchen, und es gleichsam einer göttlichen Dazwischenkunft durch den Mund Daniels bedurfte, um ihre Unschuld an's Licht zu stellen.

In Rom, wie in allen Staaten, wo die Familie vorwiegend den Charafter einer politischen Institution hatte, waren Frau und Kinder ganz in die Gewalt des Pater-familias, des Familienvaters, gegeben. Dieser hatte die gesetzliche Macht, seine Tochter auszusetzen, zu verkausen, zu tödten, kurz mit ihr zu machen was er wollte; ja die väterliche Gewalt hörte selbst dann nicht auf, wenn die Tochter verheirathet war; der "ater konnte sie von ihrem Gatten zurückverlangen.

Sanz anders finden wir die Familienverhältnisse bei den alten Germanen. Wie groß hier die väterliche Gewalt auch war, so bildete sie doch nicht die eigentliche Grundlage der Familie; Geburt und Blut waren die Quellen, aus welchen die Rechte der Familienglieder stossen; weder durch Heirath woch durch Emancipation verloren die Kinder die ihnen von der Natur zusommenden Privilegien. Der Vater konnte nicht einmal nach Belieden über sein Vermögen versügen; das germanische Gesetz sicherte den Kindern ihr Anrecht auf die väterlichen Güter. Ja, die Kinder waren gesetzlich Mitbesitzer der Güter, welche der Vater ohne Einwilligung seiner Erden nicht veräußern durste. Die Kinder konnten noch zu Ledzeiten des Vaters ein eigenes Vermögen erwerben und unabhängig darsüber verfügen.

Bei den Germanen stand der Geschlechtsverband höher als die Familie. Die verheirathete Frau, wenn sie auch dem Gesetze nach sich in der Gewalt des Mannes befand, hatte einen mächtigen Rüchalt an ihrer Verwandtschaft, die keine ihr zugefügte Unbill ungeahndet ließ.

Die Sitte, den Töchtern bei ihrer Vermählung ein Beirathsgut mitzugeben, wurde erst mit dem römischen Rechte in
Deutschland eingeführt. Früher war es hier, wie bei allen
nordischen Völkern Brauch, daß die Tochter dem Vater vom
Bräutigam abgefauft wurde, wodurch er sich aller Rechte auf
sie begab, ein Brauch, der noch heutzutage im ganzen Orient
besteht. Bei uns ist dies Verhältniß bekanntlich oft umgekehrt: Die heirathslustigen Männer kaufen den Vätern ihre
Töchter nicht mehr ab, sondern suchen in den meisten Fällen
ein möglichst großes Vermögen zu erheirathen, so daß häusig
das Heirathsgut als Hauptsache betrachtet wird.

Uebrigens ist zu bemerten, daß die germanischen Seiraths- und Erbschaftsverhältnisse noch nicht hinreichend aufgeklärt sind. Die mangelhafte Kenntniß davon wird in neuerer Zeit vielsach ergänzt burch eine genauere Kenntniß der alten standinavischen Rechtszustände. Dier sinden wir, daß die Mitgiftsangelegenheit bei Verheirathungen in ähnlicher Weise geregelt wurde, wie noch heute bei unsern Bauern der Fall ist. Es kamen Fälle vor, wo die Frau ein weit größeres Seirathsgut mitbrachte, als der Mann, und daß danach auch ihre Rechte in verhältnismäßiger Erweiterung sestgestellt wurden.

Ueberall bei ben Germanen war die Frau unumschränkte Herrin im Hause.

Eine Unsitte, die bei uns nur noch sporadisch vorkommt, war bei allen Völkern des Alterthums allgemein: nämlich daß die Eltern über Herz und Hand der Tochter versügten und diese, die doch zunächst bei der Heirath betheiligt war, am wenigsten dabei zu Rathe gezogen wurde.

Bei ben Römern wie bei ben Germanen bestanb bas Recht ber Chescheibung, murbe aber selten ausgeübt. Bei ben Germanen hatte der Mann das Recht, eine treulose Frau zu tödten, oder mit abgeschorenen Haaren fortzujagen. stand die Todesstrafe auf den so häufig bei unsern Altvordern vorkommenden Entführungen von Frauen und Mädchen. ganz eigenthumliches Verfahren ordnete bas spätere friefische Besetz an, wodurch die Frau zur Schiedsrichterin bes Schicksals ihres Entführers gemacht wurde. Sobald man ihrer habhaft ward, tam sie in die Gewalt des Frohnboten, der sie nach breitägiger Haft auf ben Richtplat führte und zwei Stäbe vor ihr in die Erde stedte. Bei dem einen Stabe stellten fic die Verwandten der Entführten, bei bem andern stellte fic der Entführer auf. Der Frau blieb es freigestellt, sich zu einem ber beiben Stabe zu begeben. Bing sie zum Entführer, so wurde die Che als giltig betrachtet und es fand teine weitere Strafe statt; wenn sie aber zu ihren Verwandten ging, fo verfiel der Entführer der Gewalt des Gesetzes.

Allgemein bekannt ift, wie sehr die alten Germanen burch die hohe Verehrung, welche die Frauen bei ihnen genoffen, vor allen Völkern sich auszeichneten. Tropbem war auch bei ihnen, nach unsern heutigen Begriffen, bie Stellung der Frauen eine unwürdige. Erft bas Chriftenthum brachte ben Frauen Freiheit und Erlösung. Das große Wort des Heilands, als die Juden die Chebrecherin zu ihm führten, um sie zu steinigen: Wer sich unter Euch rein fühlt, der hebe den ersten Stein auf! — schoß wie ein Sonnenstrahl in jeden sündigen Winkel und begründete eine wahrhaftige Gerechtigkeit, an welcher die Frauen hinfort auch Theil haben sollten. Aber das Christenthum fand wiederum für seine Beillehre nirgends einen so fruchtbaren, so wohlbereiteten Boben wie im germanischen Lande. Christenthum und germanischer Geist mußten zusammenwirken, um Freiheit und Würde ber Frauen zu entwickeln. Bei ben Slaven blieb die Frau unfrei trot des Christenthums, bis germanischer Einfluß auch dort bessere Buftande vorbereitete; bei ben Georgiern und Armeniern ift sie noch heute unfrei, obgleich bas Christenthum in jenen Ländern schon seit anderthalb Jahrtausenden herrscht.

Die driftliche She verlangt Gleichheit der Pflichten und Rechte. Wo solche Gleichheit nicht besteht, ist die She keine echt driftliche.

Die ältesten Christen handelten nach diesem Grundsatze, der erst verwischt wurde durch den Feudalstaat.

Der Feubalstaat trat in mehr als einer Beziehung als Feind und. Verberber der Familie und der Gemeinde auf; pie natürliche Ordnung, die Gleichheit der Erbschaft, konnte sich nur beim Volke erhalten.

Doch seit das Christenthum die innere Befreiung der Frau bewirkt hatte, war eine Bewegung eingetreten, die auf die Dauer nichts mehr hemmen konnte, und die über kurz oder lang auch die äußere, die gesetzliche Befreiung — die bis jest

noch nicht ganz besteht — herbeisühren muß. Man wird mir nicht zumuthen, daß ich unter dieser gesetzlichen Befreiung die Emancipation der Frau im modernen Sinne des Wortes verstehe, denn eher noch würde ich der vrientalischen Sklaverei der Frauen, als solcher Emancipation à la Louise Uston das Wort reden.

Aus der Vermischung des christlichen Germanenthums mit romanischen Elementen erzeugten sich neue Lebensformen und Sitten, und als Blüte berselben entsprang jener ritterliche Frauendienst des Mittelalters, dessen Frucht erst jetzt zu reisen beginnt. Seit dem vierzehnten Jahrhundert verbreitete sich dieser Frauendienst, der bis dahin nur an Fürstenhösen und auf Ritterburgen geherrscht hatte, wo edle und schöne Frauen den Mittelpunkt alles ritterlichen und poetischen Lebens bildeten — seit dem vierzehnten Jahrhundert verbreitete sich dieser Frauendienst auch in den Städten, mit seiner Ausdehnung immer mehr an sittlicher Grundlage gewinnend.

Die Völker, welche den Islam annahmen, blieben, mit Ausnahme der Araber, in Spanien, diesen großen Bewcgungen fremd bis auf den heutigen Tag. Bei ihnen blieb die Liebe, wie sie bei allen Völkern des Alterthums, selbst bei den seingebildeten Griechen war: eine ausschließlich sinnliche. Hier konnte Frauenverehrung im höheren Sinne des Wortes nicht aufkommen, wo die Frau von vorn herein durch Gesetz und Sitte zur Sklavin des Mannes gemacht war.

Wenn ich nun versuche, Ihnen die Stellung der Frauen im Orient zu veranschaulichen, so werden die der Wirklichkeit entnommenen Bilder jedenfalls einen seltsamen Contrast bilden zu der Vorstellung, welche man sich nach der Schilderung der Poeten gewöhnlich über die Zustände im Orient zu machen psiegt. Ob früher wirklich Frauen wie Lallah-Roosh und Zuleitha im Orient vorsamen, weiß ich nicht; daß sie heute weder in Persien noch in der Türkei vorkommen, glaube ich

behandten zu können. Frauen von großer Körperschönheit, anmuthigen Bewegungen und vortresslicher Veredtsamseit giebt es genug im Morgenlande; aber was wir echte Beiblichkeit nennen, dürste man dort vergebens suchen. Bei der strengen Sonderung der Geschlechter ist von vornherein alle seinere Bildung, die Blüthe der Geselligkeit, aller veredelnde Einsluß der Männer auf die Frauen, und umgekehrt, unmöglich gemacht, und in Folge dessen sehlt auch später alles innige, geistige Zusammenleden zwischen den Spegatten, sowie ein glückliches Familienleden im wahren Sinne des Wortes. Der Harem ist das Grab der weiblichen Würde. Eine im Harem aufgewachsene Frau und eine gebildete Europäerin sind zweigrundverschiedene Wesen, die sich niemals verstehen und verständigen würden, wenn sie auch dieselbe Sprache redeten.

Im Morgenlande sind die Frauen wie ein Licht, bas unter den Scheffel gestellt wird, ober wie ein Schmuck, ben man forgfältig bor ben Augen ber Welt zu verbergen fucht. Sie leben in ber ftrengsten Abgeschiebenheit bon ben Mannern und erscheinen, wo sie sich öffentlich zeigen, in so vollständiger, absichtlich plumper Umhüllung, daß man von ihnen wenig mehr fieht, als was fie felbst zum Seben brauchen: ihre Augen. Diese Abgeschiedenheit von der Männerwelt und diese Art ber Berhüllung wurden nicht erft burch Muhamed eingeführt, sondern find eine asiatische Sitte, die aus den ältesten Zeiten stammt. Durch ben Koran geheiligt und nach seinen Vorschriften streng überwacht, hat biese Sitte sich ohne bie geringste Abweichung bis auf ben heutigen Tag erhalten. liegt ihr ber Gebanke zu Grunde, bag bie Frau sich nur für ihren Mann schmucken, nur bor ihm ihre Reize entfalten soll. Der Morgenländer halt es für recht und sittlich, ftreng barüber zu wachen, daß die Reize seiner Frau keine Begierben in ben Herzen anderer Männer erwecken, und barum muß fie beim Ausgeben ihre zierlichen Füßchen in möglichst großen

Stiefeln und ihren seinen Wuchs in möglichst weiten Gewänbern verbergen. Zu Hause aber muß sie so seine Pantosseln tragen, wie man bei uns nur als Seltenheiten sieht, und sich mit der größten Sorgfalt salben, pflegen und schmücken.

Jedes türtische und persische Haus zerfällt in zwei streng geschiedene Wohnungen, nach dem Stande des Besitzers mehr oder minder groß, deren eine: das Selamlik, von den Männern, und die andere, der Harem, von den Frauen bewohnt wird. Harem bedeutet ursprünglich Justuchtsort, geheiligte Stätte, und es wird nicht nur die geweihte Wohnung der Frauen damit bezeichnet, sondern auch die Frauen selbst, welche eine Hausgenossenschaft bilden.

In den Häusern der Reichen findet man häufig den Harem mit bem Selamlik burch eine Reihe von Zimmern verbunden, welche Dabein, b. h. wortlich: »zwischen Beiben « genannt werben, und nur von dem Herrn des Hauses betreten werden bürfen, der auch allein das Recht hat, in das Innere des Harems zu bringen, zu welchem selbst ben Dienern und nächsten Verwandten des Hauses der Zutritt verfagt ift. Alle Dienste im Harem werben burch Stlavinnen verrichtet. Im untern Stod ift nach bem Hofe zu ein kleines Sprechzimmer, wo die alteste Stlavin den Dienern ihre Befehle ertheilt, jedoch solchergestalt, daß keiner seinen Fuß über die Schwelle setzen barf. In der Mauer ift eine Art Drehladen (türkisch dolab) angebracht, ähnlich wie in den Ronnenklöstern, und vermittelft dieses Drehladens wird alles Nöthige von Außen herbeigeschafft, ohne daß Stlaven und Stlavinnen einander seben.

So wird auch nur in den gefährlichsten Fällen und nur unter sorgfältigster Ueberwachung ein Arzt in den Harem gelassen, dem aber selten mehr gestattet wird, als den Puls seiner Patienten zu befühlen. Alle gewöhnlichen Krankheiten werden von Frauen geheilt. Die Hülse eines Geburtsarztes ist bei ben Türken etwas so Unerhörtes, baß sie als ein Schimpf für die ganze Familie betrachtet wird.

Bei der äußerst strengen Ueberwachung der Frauen in den Haremen gehören verbotene Abenteuer hier fast zu den Unmöglichkeiten, und das Meiste, was davon erzählt wird, ist aus der Luft gegriffen. Kommt einmal ein Fall der Art vor, so muß ihn die Frau, wenn er entdeckt wird, mit dem Lode büsen.

Solche Fälle sind aber äußerst selten und noch seltener ist ihre Entbedung.

Demnach find die Frauen im Orient so weit tugenbhaft, als äußerer Zwang sie bazu nothigt. Von jener höhern weiblichen Tugend aber, welche bes äußeren Zwanges nicht bedarf, haben fie keinen Begriff und konnen sie keinen Begriff haben. Ihre Tugend stedt in ber Zwangsjacke, nicht im Herzen. Natürlich liegt die Schulb nicht an ihnen, fondern an ihrer Erziehung, an ben traurigen Verhältnissen, unter welchen sie aufwachsen. Bon Kindheit an eingeschlossen im Harem, allem belehrenbem Bertehr mit Mannern, aller Geiftesbildung fremd, führen selbst bie reichsten Frauen im Orient, trot alles Glanzes und Schmuck, womit sie umgeben find, nach unsern Begeiffen ein bbes, trauriges Leben. Wenn fie nur in ben Garten geben wollen, um frische Luft zu schöpfen, so barf dies nicht anders als unter der sorgfältigsten Ueberwachung und Umhüllung geschehen. Der Gintritt in bie Moschee wird ihnen erst bei vorgerücktem Alter gestattet, und so ift ben armen Frauen gerabe in ber schönsten Zeit ihres Lebens sogar ber Trost ber Religion versagt. Die Fensterlaben ihrer Wohnungen find baburch ihren Schleiern ahnlich, daß sie, selbst ungesehen, Alles baburch sehen können, was braußen vorgeht. Das ift ihr einziger Verkehr mit der Außenwelt, nach unsern Begriffen gewiß kein befriedigender, benn ich glaube, daß einer schönen Frau wenigstens eben so viel

baran liegt, von Andern gesehen zu werden, als Andere zu sehen.

Tropbem würde man irren in der Annahme, daß die Orientalinnen sich selbst für so unglücklich halten, als sie nach unsern Begriffen erscheinen müssen. Sie kennen kein besseres Loos und sind deshalb zusrieden mit dem ihrigen. Ja, sie bedauern die Christinnen, die so wenig von der Eisersucht ihrer Männer geplagt werden, daß diese ihnen erlauben, unverschleiert durch die Straßen zu gehen, als ob die ganze Welt ihr Haren wäre, mit jedem Manne zu sprechen und — Greuel aller Greuel! — sogar fremde Männer dei sich zu empfangen. Denn nach der Eisersucht wird im Orient die Liebe des Mannes bemessen, in ähnlicher Weise wie dei uns früher Frauen aus dem Volke glaubten und hin und wieder noch glauben: ihr Mann liebe sie nicht, wenn er sie nicht zuweilen prügele.

Vornehme Orientalinnen lassen sich selten in den Straßen sehen. Die Einkäuse auf dem Bazar werden meistens durch ältere Stlavinnen besorgt, die ebenfalls immer in tiefster Um-hüllung erscheinen. Kein Mann darf sich unterfangen, eine Frau auf der Straße anzureden, selbst wenn es seine eigene Frau wäre.

Eine natürliche Folge bieser strengen Sonderung der Geschlechter ist, daß öffentliche Verkäuserinnen, Ladenjungsern, Kellnerinnen, Hölerinnen 2c. im Orient nicht vorkommen.

Jede Familie lebt außer allem Verkehr mit andern und in jeder Familie leben wieder die beiden Geschlechter außer allem geselligen Verkehre. Selbst der Mann darf nicht wagen, in das Zimmer seiner Frau zu treten, wenn diese von ihrer Mutter, Schwester oder sonstigen nahen Verwandten Besuch hat. Zwingt ihn eine dringende Veranlassung, eine Ausnahme zu machen, so muß er sich vorher anmelden lassen, damit die besuchende Dame Zeit hat sich zu entsernen.

Freundschafts., Pflicht. und Anstandsbesuche sind bei den morgenländischen Damen vollständig unbekannt. Keine

Dame von Rang braucht sich einer andern, selbst der Sultanin nicht, vorstellen zu lassen. Das Verhältniß der Männer untereinander, Dienstpslicht, Freundschaft, oder was es immer sein möge, hat keinerlei Einsluß auf die Frauen.

Die öffentlichen Baber find fast der einzige Ort, wo Frauen aus verschiedenen Haremen in größerer Unzahl zusammenkommen und Gelegenheit haben, ihre Reize, ihren Put und Schmud vor Andern zu entfalten. Hier bringen sie benn auch, so oft fie können, einen großen Theil des Tages zu und hier sucht eine die andere an Zungenbeweglichkeit zu übertreffen. Rach bem Babe ftreden sie sich auf weiche Teppiche, Stunden lang aus kleinen Schälchen schwarzen Kaffee schlürfend und ihren Tschibut dazu rauchend. Die Kostbarkeit dieses Tschibuks, sowie die Pracht ihrer Gewänder und sonftigen Zierrathe und endlich die Bahl ihrer Stlavinnen bilben ben Magstab, wonach fie ihre Stellung untereinander bemeffen, sich gegenseitig anziehen und abstoßen, loben und schmähen, bewundern und beneiben. Die Toilette nimmt eine geraume Zeit in Anspruch, ba außer Salben und Delen, weißer und rother Schminke noch berschiebene Schönheitsmittel angewandt werden, wie z. B. ber Cohol, zum Farben der Augenbrauen, welche für besonders schön gelten, wenn fie in einem einzigen großen Bogen sich über Augen und Rase ziehen. Diesen Bogen künstlich herzustellen, wenn die Natur nicht bafür gesorgt hat, ist eine äußerst wichtige Angelegenheit für die Orientalinnen. Ferner gilt es für eine unerläßliche Bierbe, bie Rägel und Fingerspigen blau zu färben mit Chenna.

Bekanntlich kam im siebzehnten Jahrhundert in Frankreich die Mobe der Mouches oder Schönheitspflästerchen auf, die zugleich mit dem Reifrock wieder verschwanden. Diesen Schönheitspflästerchen gleicht das in Persien und besonders unter den Kurden übliche Besprenkeln der Brust mit schwarzen Flecken, wie denn ein kurdischer Dichter es als eine große Schönheit an seiner Geliebten rühmt, daß er über breihundert solch schwarzer Flecken an ihrem Halse und ihrer Bruft zähle.

Einen Hauptschmuck haben von jeher im Orient wie im Occident die Armringe gebildet und ebenso wird auf Pexlen und Ebelsteine großer Werth gelegt.

Bu allen Zeiten und bei allen Bölkern wurde bas Haar als eine Hauptzier der Frauen betrachtet und künstlich gepflegt und verschönert. In dieser Beziehung haben sich die Orientalinnen immer natürlicher und geschmackvoller gezeigt als bie Frauen bes Occibents, welche es zu Zeiten für schön hielten, dem Haare eine ganz andere Farbe zu geben als es ursprünglich hatte. Wie in Frankreich lange die Mobe herrschte, bas Haar zu pudern, so bestrebten sich schon die römischen Damen der Kaiserzeit, ihrem von Natur dunklen Haare jene blonde ober goldige Farbe zu geben, welche an ben Frauen der Germanen fo viel bewundert wurde. Sie bezogen deshalb aus Deutschland entsprechende Färbemittel, ober sie kauften auch ganze Perruden, die aus germanischen Haaren gemacht waren, und bebeckten bamit ihr eigenes Haar, besonders seit die künstlichen Lockengebäude Mobe geworden, wie wir sie noch auf zahlreichen Büsten römischer Raiserinnen finden. Es entwickelte sich solchergestalt eine vollständige Haararchitektur, welche von den Französinnen des siebzehnten Jahrhunderts wieder aufgenommen und so in's Ungeheuerliche ausgebildet wurde, daß einige bieser Frisuren eine Bobe von breizehn Boll erreichten.

Die alte germanische Frauensitte, das Haar lang herabwallend zu tragen, verlor sich im Mittelalter und ist heutzutage nirgends mehr zu sinden.

Die Orientalinnen tragen das Haar meist in herabsallenden Flechten, doch kommen bei den Vornehmen auch verschiedene künstliche Frisuren vor.

Daß die herkömmliche nationale Tracht der Orientalinnen malerischer und kleidsamer ist, als die nach den Launen der

Mobe wechselnden Gewänder unfrer Damen, wird Niemand leugnen. — Wenden wir uns jetzt von diesen Aeußerlichkeiten zu dem häuslichen Leben im Morgenlande.

Die Frauen verbringen ihre Zeit in den Haremen mit Erziehung der Kinder, Sticken, Rähen und weiblichen Handarbeiten aller Art. Musik, Lecture und höhere Bildung kommt äußerst selten vor. Unter hundert Orientalinnen dürften durchschnittlich kanm fünf zu sinden sein, welche lesen und schreiben können.

Eine lobenswerthe Sitte aller Frauen im Morgenlande, bie Sultaninnen nicht ausgenommen, ist es, daß sie ihre Kinder selbst nahren, wenn die Möglichkeit dazu vorhanden. Ift dieses nicht der Fall, so wird eine junge Sklavin als Umme genommen, die von dem Augenblicke, wo sie ihr Amt antritt, frei und als Verwandte bes Hauses betrachtet wird. Im ganzen Drient gilt es seit der altesten Zeit als eine Unehre, als eine Art Ungluck für die Familie, wenn das erstgeborne Kind ein Mabden ift. Dieser Bug, ber sich bei allen Bölkern bes Alterthums und etwas gemilbert auch heute noch in Europa wiederfindet, ift sehr bezeichnend für die Stellung bes weiblichen Geschlechts. In Bezug auf den Orient wüßte ich keinen Grund bafür anzugeben, als bas untergeordnete Unseben ber Frauen überhaupt — bei uns läßt es sich aus ber Elternliebe selbst erklären, wenn die Geburt eines Mabchens oft mit minberer Freude, als die Geburt eines Anaben begrüßt wird. Denn die Elternliebe unterscheibet fich von jeder andern Liebe durch ihre Voraussicht, durch ihre Sorge für die Zukunft. Ein Sohn kann für fich selbst forgen, wenn er das Jünglingsalter erreicht hat, für eine Tochter aber muß gesorgt werben, und im glücklichsten Falle, wenn sie früh burch die Che eine entsprechende Verforgung findet, muffen bie Eltern sich bon ihr trennen.

Im Orient findet der Unterricht der heranwachsenden Kinder im Hause statt und beschränkt sich meistens daro---

ihnen die wichtigsten Satzungen des Korans beizubringen. in neuerer Zeit wurden in Konstantinopel öffentliche Unterrichtsanstalten gegründet, welche aber selbstverständlich für den weiblichen Theil der Bevölkerung so gut wie nicht vorhanden sind. Mädchenschulen, Pensionen, Stiftungen und bergleichen giebt es im Morgenlande nicht. Die Mädchen werben meistens schon im Alter von vier ober fünf Jahren verlobt, natürlich ohne zu wissen mit wem, und zwischen zwölf bis vierzehn Jahren berheirathet, ohne zu wissen wer ihr Mann ift, ben fie bei ber Hochzeit zum Erstenmale seben. Berlobung und Heirath werben burch Vermittler eingeleitet und zwischen bem Vater ber Braut und bem Vater bes Bräutigams abgeschloffen, meistens ohne daß die junachst babei Betheiligten etwas bavon Bei dem Abschluß bes Heirathsvertrages, welcher durch den Imam der Moschee in Gegenwart der Verwandten beiber Häuser vollzogen wird, burfen feine Frauen zugegen Die Hochzeit wird in beiben Häusern mit einem so großen Prunk begangen, als es die Verhältnisse irgend gestatten. Aber auch hierbei bleiben die Geschiechter ftreng geschieden; die Frauen ergöhen fich im Harem, die Manner im Selamlik.

Wird eine Frau Wittwe, so sucht sie burch Vermittlung ihrer Eltern so schnell als möglich wieder zu heirathen, denn eine ehelose Frau ist bei den Türken ein unglückliches, hülfloses Wesen. Glücklich aber werden die Mütter gepriesen, besonders wenn ihr erstgebornes Kind ein Sohn ist; ihr Ansehen wächst mit der Zahl ihrer Kinder.

Der Koran erlaubt jedem seiner Bekenner vier gesetzmäßige Frauen zu haben und eine beliebige Zahl von Sklavinnen. Von dieser Erlaubniß machen jedoch außer dem Sultan und den Großen des Reichs uur wenige Türken Gebrauch. Die Aermeren haben nur eine Frau, weil ihnen die Mittel sehlen, mehrere zu unterhalten, und die meisten Andern haben nur eine Frau, weil der Türke vor Allem die Ruhe liebt, die mit mehreren Frauen unverträglich ist. Denn jede von ihnen will die Bevorzugte sein, und so werden von Allen die wunderlichsten Mittel angewandt, um die Liebe des Herrn zu erlangen oder zu erhalten.

Bei allen Völkern finden wir, daß die Frauen sich gewisser Zaubermittel bedienten, um das Herz des Geliebten zu sesseln. Bei den alten Standinaviern wurden zu diesem Zwecke die Runen angewandt. Im Mittelalter kommen sowohl bei den romanischen wie germanischen Völkern die Liebestränke häusig vor. Im Oriente spielen noch heute Liebestränke wie Talismane eine bedeutende Rolle.

Das großartigste Bild eines morgenländischen Haushalts und somit das großartigste Spinngewebe von Intriguen, Zaubermitteln, Eifersucht, Haß und Liebe bietet natürlich der Harem des Sultans dar, der im großen Ganzen ebenso eingerichtet ist, wie der Harem Salomo's, des großen Königs der Juden, war.

Die Jahl der Frauen, welche den kaiserlichen Harem bilden, belief sich früher insgemein auf Tausend, während sie unter dem gegenwärtigen Sultan nur dreihundertsunfzig beträgt, worin die Türken eine beklagenswerthe Unnäherung an abendländische Sitten sehen. Unter diesen dreihundertsunfzig besteht ungefähr die Hälfte aus Negerinnen, welche die geringeren Dienste versehen. Dreißig Sklavinnen sind für den Dienst der Radinnen oder Sultaninnen — und vierzehn für die sieben ersten Hosbamen bestimmt. Das ganze Personal zerfällt in vier Klassen: Gedeklik's (Auserwählte), Usta's (Herrinnen), Schahzirda (Novizen) und Osharia (Sklavinnen). Die erste dieser Klassen ist auf zwölf beschränft, wozu die schönsten und gedildetsten gewählt werden, welche beim Sultan Pagendienste versehen.

Die höchste Stelle im kaiserlichen Harem nehmen die Kadinnen ober Frauen des Sultans ein, deren Rang sich nach dem Datum ihrer Erhöhung richtet. Die Mutter des erstgebornen Prinzen hat den Vorrang vor allen übrigen, nimmt aber erst bei der Thronbesteigung ihres Sohnes ben Titel Sultanin Valide an.

Besma allem (Zierde bes Weltalls), die Mutter bes jest regierenden Sultans, war eine georgische Sklavin, die in ihrer Kindheit nach Konstantinopel verkauft wurde.

Das Prinzip der Ebenbürtigkeit bei der She kennen die Türken nicht. In Europa entwickelte es sich besonders scharf in den Ländern, wo Leibeigenschaft bestand, trat aber im Mittelalter und in der neueren Zeit schärfer hervor als srüher der Fall war. Bei den alten Rormannen kounte z. B. eine Königstochter unbedenklich einem freien Bauern die Sand reichen; die sagenderühmte böhmische Königin Lidussa heirathete ebensalls einen Bauern, während dei uns im siedzehnten Jahrhundert eine Grasentochter sich schwer entschlossen haben würde, einen Baron zu heirathen.

Die Türken legen bei den Frauen gar kein Gewicht auf vornehme Ubkunft. Bei ihnen gilt das Wort: » Die Perlen werden im Schlamm des Meeres gefunden und die besten Frauen in den untersten Schichten des Volkes. «

Habe ich das Loos der Frauen im Orient als ein keineswegs beneidenswerthes geschildert, so muß doch rühmend hervorgehoben werden, daß das Gesetz ihnen überall schützend zur Seite steht und sie vor jeder rohen Behandlung von Seite ihrer oder anderer Männer sichert. In den Fetwah's des rechtskundigen Muphti Abdullah-Effendi heißt es, daß eine Frau das Recht habe, Jeden, der ihrer Ehre irgendwie zu nahe trete, zu vergisten oder sonst um's Leden zu bringen. Wenn eine Frau von ihrem Manne brutal behandelt wird, so hat sie das Recht, ihn zu verklagen, und das Gericht entscheidet sast immer zu Gunsten der Frau.

In diesem Punkte ist das türkische Gesetz gerechter und milber als das germanische und römische, welche dem Manne erlauben, die Frau durch Prügel zu mißhandeln. Das

baherische Landrecht enthält noch heute ben Satz, daß bem Manne eine gelinde Züchtigung ber Frau gestattet sei.

Bei den Persern nimmt mit geringen Abweichungen die Frau dieselbe Stellung ein wie bei den Türken. Größere Unterschiede und poetischere Beziehungen sinden wir schon bei den Tataren am Kaspischen Meere und im Daghestan, und am freiesten unter allen Islamiten gestalten sich die Verhältnisse zwischen beiden Geschlechtern bei den eigentlichen Tschertessen am Schwarzen Meere. Polhgamie kommt hier meines Wissens gar nicht vor; die jungen Mädchen geben unverschleiert und undewacht umber dis zu ihrer Verheirathung, sie dürsen mit Männern versehren so viel sie wollen und tros — oder vielmehr in Folge dieser Freiheit herrscht hier eine größere Sittenreinheit, als bei irgend einem andern orientalischen Volke, die christlichen Georgier und Armenier nicht ausgenommen.

Der berüchtigte Mädchenhandel, welcher von der tscherkessischen Küste aus mit der Türkei unterhalten wird, kommt
nur unter der Klasse der Sklaven und Unfreien vor, deren Töchter in der Heimath, wo eine durchaus aristokratische Elieberung der Gesellschaft besteht und kein Fürst oder freier Mann unter seinem Stande heirathet, doch keine so gute Partie machen würden wie in der Türkei, wo sie sicher den Weg in den Harem irgend eines Großen sinden.

Bei den Tscherkessen, wie bei allen Völkern des Kaukasus, verlangt es die Sitte, daß die Brant nach vorherigem Einverständniß von ihrem Bräutigam entführt werde, wobei
regelmäßig Scheinkämpse stattsinden, die nicht immer ohne
Blutvergießen ablausen. Ueberhaupt zeigt sich in keinem andern moslemischen Lande eine so große und interessante Mannigsaltigkeit von Sitten und Gebräuchen, wie bei den Tscherkessen, deren gesellschaftliches wie politisches Leben in vielen
Zügen an die alten Germanen erinnert, wie Tacitus sie uns
schildert.

Indem ich mich nun, vor dem Schlusse, den abendländischen Frauen wieder zuwende, kann ich füglich die meisten der Einzelheiten übergeben, die bei der Schilderung der Türfinnen nothwendig waren, denn wie sie sich baden, salben, kleiden und schmücken, ist allbekannt.

Wenn deutsche Frauentrene und Tugend auch von jeher vielsach gerühmt wurde, so bin ich doch bei meinem Studium der Geschichte der Frauen zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Frauen bei uns immer noch besser waren als ihr Ruf, und daß überhaupt bei uns die Sitte der Gesetzebung weit voraus war.

Das germanische Gesetz erlaubte die Polygamie; die germanische Sitte verbot sie, und beshalb kam sie bei unsern Fürsten äußerst selten vor, und meistens nur aus politischen Gründen.

Noch im sechzehnten Jahrhundert wurde von den Juristen und Theologen über die Zulässigkeit der Vielweiberei gestritten, nachdem die Wiedertäuser in Münster dieselbe in der Art geübt hatten, daß Johann von Lepden funszehn, die Uedrigen zehn bis zwölf Frauen besaßen, ähnlich wie heutzutage die Apostel der Mormonen in Amerika.

Frankreich gilt seit lange vorzugsweise als das Land, wo die Galanterie und Artigkeit gegen die Frauen am weitesten getrieben wird, und doch kommen gerade in Frankreich in allen Schichten des Volks dis zu den höchsten hinauf täglich ungestraft Dinge vor, die im Orient ihres Gleichen suchen. Das Gesetz giebt in Frankreich dem schlechtesten Manne Wassen in die Hand, gegen welche es der besten Frau unmöglich ist, sich zu vertheidigen. In Frankreich liegt die Gesetzgebung in Bezug auf die Frauen noch sehr im Argen.

Am freiesten und würdigsten ist die Stellung der Frau in Deutschland und England, obgleich auch hier noch viel zu wünschen übrig bleibt, nicht sowohl in Bezug auf die Damen der großen Welt, die alle Mittel haben ihr Leben anmuthig und glücklich zu gestalten, als vielmehr in Bezug auf die Frauen der arbeitenden und ärmeren Klassen. Freilich ist in Folge bes Mundium und ber veranderten Auffassung bes Berichtswesens - bie Fähigkeit ber Frauen, vor Gericht zu erscheinen, anerkannt worden und insofern ihre Emancipation als vollendet zu betrachten, allein hinsichtlich bes so wichtigen Punktes der Wahl eines Berufes find fie immer noch brudenben, mit ihrer heutigen gesellschaftlichen Stellung gerabezu unverträglichen Beschränkungen unterworfen. Im Mittelalter war das eine natürliche Folge von Zuständen, die längst aufgehört haben. Damals waren bie Frauen bom Gewerbswesen ausgeschlossen, weil die mittelalterliche Junft durch ihre Angehörigen in ben Städten eine Gewalt ausübte und zugleich nach Außen eine politische Rolle spielte, woran die Frauen keinen Theil haben konnten. (Als merkwürdig hervorzuheben ist die einzige Ausnahme zu Gunsten handeltreiben ber Frauen, die in den großen Handelsstädten frühzeitig anerkannt war und sich bald allgemein verbreitete.)

Wo Gesetz und Sitte den Fortschritt begünstigen wie bei uns, sind alle Uebel nur vorübergehender Natur und es hängt von den Frauen zur Besserung ihr Stellung selbst viel mehr ab, als von irgendwelchen neuen Theorien sozialer Einrichtungen, irgendwelchen Experimenten der Politik oder Beweisen geistiger Sbenbürtigkeit. Treue Pflichterfüllung und sorgfältige Ausbildung des Herzens und Geistes ist die beste Schutzwehr gegen Ungerechtigkeit.

Eine große, nicht genug zu beachtende Quelle häuslichen Unglücks ist die allzufrühe Verheirathung der jungen Mädchen. Jeder, dem daran liegt, sich über diesen wichtigen Punkt zu unterrichten, wird leicht die Beobachtung machen können, daß die meisten unglücklichen Ehen aus der eben genannten Quelle entspringen. Daß es viele glückliche Ausnahmen giebt, versteht sich von selbst. Aber in der Regel ist es nicht gut, gleich aus den Kinderschuhen in die Chepantosseln zu schlüpfen. In unserm gemäßigten Rlima, wo die Entwicklung langsamer vor sich geht, als im Orient, tritt die vollständige geistige, wie körperliche Reise selten vor dem einundzwanzigsten Jahre ein. Run scheint es mir in keiner Beziehung rathsam, daß eine Dame Frau und Mutter werde, bevor sie ihre vollständige Reise erlangt hat.

Die gefährlichste Zeit für ein junges Mädchen liegt zwischen bem sunfzehnten und zwanzigsten Jahre. Die Richtung, die es in dieser Zeit erhält, wird maßgebend bleiben für sein ganzes Leben.

Was ein junges Mädchen bis zum vierzehnten Jahre lernt, ist ziemlich gleichgiltig; hingegen ist, was es in den folgenden Jahren treibt, von der größten Wichtigkeit. In diesen Jahren ist nichts heilsamer, nichts segensreicher, als eine strenge Zucht des Geistes, ernste Studien oder Beschäftigungen irgendwelcher Art, die unschuldige Vergnügungen keineswegs ausschließen, vielmehr selbst eine reiche Quelle solcher Vergnügungen werden. Diesenigen aber, welche diese Zeit bloß mit nichtigen, eiteln Zerstreuungen verbringen, werden das im spätern Leben vielsach zu büssen haben.

Es ist hier nicht ber Ort, biese Anbeutungen weiter auszuführen. Den Verständigen genügt ein Wint und den Unverständigen predigt man vergebens.

Wenn es sich um den Fortschritt der Nation handelt, so kommt die häusliche Sitte nicht minder als die öffentliche in Betracht, und jene ist es, mit welcher es die Frau vorwiegend zu thun hat. Der Unterdrückung und ungerechten Behandlung, welche zahlreiche Frauenklassen, die auf ihrer Hände Arbeit angewiesen sind, zu erdulden haben, kann nur durch das Mitgesihl und die Gerechtigkeit ihrer glinstiger gestellten Mitschweskern abgeholsen werden. Sine geistreiche Engländerin, Mrß. Balfour, die selbst in ihrer Heimath viel zur Verbesserung der Lage ihrer Mitschweskern gethan, sagt mit

Rech Was die Onelle für den Strom, was das Herz für den örper, das ist die Macht der heimathlichen Stätte für die algend einer Nation.

Daß die Stellung, der Frauen bei uns jetzt eine unendlich fere und bessere ist, als sie in den gepriesenen Zeiten des Attelalters war, wird kein Kundiger leugnen.

Es kommt freilich heutzutage nicht mehr jene überschwenghe Schwärmerei vor, welche den Ritter Ulrich von Lichtenein bewog, sich den Finger abzuhacken und denselben seiner Beliebten als Zeichen seiner Liebe zu senden, aber es kommt nuch nicht mehr vor, daß die Ritter ihre Frauen prügeln, wie früher sehr häusig der Fall war. Der Stock scheint seit der ältesten Zeit eine Stüße germanischer Frauenverehrung gewesen zu sein. In Norddeutschland, bei den Bauern der Svester Behörde, herrscht noch die alte Sitte, daß der Bräutigam nach erfolgter Trauung von den umstehenden Bauern einige tüchtige Siebe mit Dornstöcken erhält, damit er sühle, wie weh schlagen thue und er sich nie beikommen lasse, seine Frau zu prügeln.

Trop bes burch diese Sitte angedeuteten, noch vielsach vorkommenden Mißbrauchs der männlichen Gewalt, dürsen wir mit Jug und Recht sagen, daß die Frauen bei uns eine würdigere Stellung einnehmen, als in irgend einem andern Lande der Welt, und wenn wir, um auch die schlimmsten Schattenseiten der Frauen kennen zu lernen, einen Blick in die Gefängnisse wersen und sinden, daß auf zwölf männliche Verdrecher nur eine Verdrecherin kommt, so müssen wir eingestehen, daß die Frauen nicht bloß das schöne Geschlecht, sondern auch das gute Geschlecht genannt zu werden verdienen.

Das Unverwüftliche der weiblichen Trefflichkeit läßt sich am besten dadurch veranschaulichen, daß gerade Diejenigen die Frauen am meisten verehren, welche sie am genauesten kennen mit all' ihren Vorzügen und Schwächen, die immer gleichen Ursprungs sind. Auch die edelsten weiblichen Anlagen können zu ben größten Thorheiten führen, wenn die Frau tht in Ausübung ernster Beruspsslicht ein heilsames Gegekwicht gegen die angeborene ideale Richtung sindet. So endzingt aus der Begeisterungsfähigteit jener alberne Enthusiasmudider sich um die Handschuhsehen eines Lyrisers oder singerserken Virtuosen reißt. Die meisten Auswüchse und Verkehrthen kommen in der sogenannten synten Gesellschaft vor, to am wenigsten äußere Röthigung und innerer Antried zu ch. ster Thätigseit vorhanden ist. Denn die Arbeit bildet ha Werthmesser der Frau wie des Mannes, und was für di Individuum gilt, sindet seine Anwendung auf das ganze Ge schlecht. Wo in einem Hause, in einem Kreise, in einem Lande der Arbeitsberuf der Frau außer Acht gelassen wird, da fängt das Verderben an.

Daß die Frauen selbst den schwierigsten Geschäften ebenso gewachsen sind wie die Männer, beweist am besten die Reihe der großen Serrscherinnen, deren Namen durch ihre Thaten unsterblich geworden. Merkwürdig bleibt es immerhin, daß seit den ältesten Zeiten die Frauen für würdig und geschickt zur Ausübung der höchsten politischen Thätigkeit, zur Serrschaft, erachtet wurden, während man sie in den untergeordneten Sphären des Lebens wie unmündige Kinder behandelt. Und doch gerade sern vom Schauplatz der großen Welt, im häuslichen Kreise, bewähren sich ihre Tugenden am meisten und erscheinen sie am holdesten, wo ihnen der Stachel des Ehrgeizes wie der Lohn des Ruhmes sehlt, und wo sie keine andere Vefriedigung haben als die aus ihrem harmonischen Walten entspringt und aus dem stillen Glücke, das sie in ihrer Umgebung schaffen.

## Meber Shakespeare und das altenglische **Brama**.



Die englische Bühne ist nur insofern von welthistorischer Bedeutung, als sie sich auf Shakespeare bezieht. Ob man von seinen hochbegabten Vorläusern rede, die dem dramatischen Messias die Pfade bereiteten, oder von seinen Nachfolgern, die ihr Licht von ihm empfingen: er selbst wird immer der goldene Ring bleiben, an welchen sich alle Betrachtungsfähen knüpsen, weil gerade seine Werke in höchster Potenz Alles enthalten was die Eigenthümlichkeit des englischen, wie des modernen Dramas überhaupt — im Gegensatzum altklassischen — ausmacht.

Diese Eigenthümlichkeit besteht, ihrem Kern nach, in der Charakterzeichnung, welche uns die handelnden Personen nicht als Repräsentanten abstrakter Ideen, auch nicht als bloße Gattungsthpen, sondern als bestimmte, scharfausgeprägte Individualitäten darstellt, deren Glück und Unglück ihrem eigenen Denken und Handeln entspringt und nicht — wie dei den Griechen — durch ein außer ihnen mit eiserner Nothwendigkeit waltendes Schicksal bestimmt wird.

In Shakespeare steigert sich die Fähigkeit, Charaktere der mannigsaltigsten Urt zu schaffen, zu solcher Höhe, daß wir in allen Personen seiner Dramen wirkliche Menschen von Fleisch und Blut vor uns zu sehen glauben, die — gleichviel

ob sie gut ober schlecht sind, thöricht ober weise — auf das Lebhasteste unsere Theilnahme heraussordern und dies in immer höherem Grade, je näher wir ihnen treten, je mehr wir sie zu ergründen suchen.

In diesem Sinne hat weder das Alterthum noch die Reuzeit einen Dichter aufzuweisen der sich an dramatischer Schöpferstraft auch nur entsernt mit Shakespeare vergleichen ließe.

Jedes seiner Dramen ist eine in sich abgeschlossene Welt, worin die Verschiedenartigkeit der zusammentressenden Charaktere einen Konslikt erzeugt, aus welchem eine spannende Handlung sich entwickelt, deren Fortgang und Erweiterung, Umschwung und Lösung je nach der Natur des Stosses zu einem tragisch erschütternden oder heiteren Abschlusse führt.

Auch anderen Dichtern ist es gelungen, bramatische Charaktere zu schaffen, welche sich durch bestimmte, ihrer eigenen Natur entspringende Merkmale genau von einander unterscheiden, in ihrem Zusammentressen eine spannende oder ergreifende Sandlung erzeugen und durchweg allen künstlerischen Anforderungen genügen, allein diese Charaktere zeigen uns den Menschen meist nur von einer Seite und sind gleichsam nur sür das Stück, worin sie auftreten, zugeschnitten, über bessen Rahmen sie nicht hinausreichen. Sie sind leicht zu durchschauen, dieten wenig Stoff zum Nachdenken und interessiren uns nur in sofern sie das Stück tragen oder davon getragen werden.

Die Shakespeare'schen Charaktere hingegen ragen so weit über die Grenzen seiner Dramen hinaus, wie der Geist des Menschen über seinen Körper; sie sind unergründlich wie das Leben selbst. Seit dald drittehalb Jahrhunderten haben die mächtigsten Dichter und Denker sie zu deuten gesucht und sind nicht damit zu Ende gekommen, und man wird noch Jahrtausende daran deuten und nicht damit zu Ende kommen; man wird immer neue Seiten ihrer ewigen Lebenswahrheit entdecken

und alte Irrthümer zu berichtigen sinden. Denn kein anderer Dichter hat es so wie Shakespeare verstanden den Menschen überall sub specie aeterni zu zeigen, immer ganze Menschen zu schaffen und selbst da, wo nach der Dekonomie des Stücks nur einzelne Züge eines Charakters zur Erscheinung kommen können, uns zu befähigen aus diesen Zügen einen Rückschluß auf das Ganze zu machen, wie aus den Blättern oder der Frucht auf den Baum.

Einen solchen Dichter, der bei seiner wunderbaren Gestaltungstraft immer aus dem Urborn des Lebens schöpft und hinter dem Vergänglichen das Ewige zu offenbaren weiß, ganz zu würdigen, erfordert die höchste Unspannung aller Geistesträfte, woraus denn, bei genauerem Studium, eine demuthvolle Hingebung von selbst entspringt als unerläßlichste Bedingung zu seinem Verständniß.

Wer ba glaubt, die größeren Werte Shakespeare's mit derselben Leichtigkeit durchdringen zu können wie etwa bie unseres Goethe und Schiller, ber wird nur ben halben Genuß davon haben, nicht allein beshalb, weil Shakespeare in frembem Boden wurzelt und einer anderen Zeit angehört, die man fennen muß um ihn zu verstehen, sondern auch deshalb, weil er fich ganz hinter seiner Schöpfung verbirgt und viele seiner Schönheiten aufgesucht sein wollen wie die Quellen im schattigen Walbesbickicht. Dazu kommt bie zu jener Zeit herrschenbe Sitte der bramatischen Dichter, ihren Stücken eine Menge Dinge einzufnüpfen, welche zur Belehrung und zum Ergogen des neugierigen Publikums bienten, aber mit bem Stude selbst eigentlich nichts zu thun hatten — Unspielungen auf damals in den Vorbergrund tretende Ereignisse, Justande und Personen, welche, unrichtig gebeutet, wie das oft genug vorkommt, leicht ein falsches Licht auf bas Stud, ober gar auf ben Dichter selbst werfen, bessen hehres Bild man immer noch nicht mube wirb, burch abgeschmackte, nicht allein aller Bahrheit, sondern auch aller Wahrscheinlichkeit entbehrende Züge zu verunstalten. So sindet man — um hier nur ein Beispiel anzusühren — selbst in den mit so liebevollem Eingehen geschriedenen Werken eines Gervinus und Krepsig die alte, längst in das Gediet der Fabel verwiesene Geschichte von Shakespeare's Wilddiedstahl als glaudwürdig wiederholt, woran denn von Gervinus Betrachtungen geknüpft werden, die natürlich eben so unrichtig sind wie die Geschichte selbst.\*)

Doch, um zur Hauptsache zurückzukommen: es ist nicht möglich, Shakespeare gleich beim ersten Anlauf ganz zu verstehen, wenn auch mit Recht gesagt werden kann, daß bei gesunden Naturen in den meisten Fällen die ersten Eindrücke die richtigsten und bleibendsten sind. Als sicherster Weg zu einem wirklich fruchtbaren Studium des Dichters ist daher zu empsehlen, mit jedem seiner Stücke sich erst selbst möglichst innig vertraut zu machen und vor Allem sich ein eigenes Urtheil darüber zu bilden, ehe man Vorlesungen darüber hört, oder Abhandlungen barüber liest.

Wer eine Shakespeare'sche Tragöbie hundertmal liest, um ein eigenes Urtheil darüber zu gewinnen, wird besser thun als wer hundert fremde Urtheile darüber hört oder liest, benn alle fremden Urtheile, so geistvoll dieselben auch sein mögen, werden Diesenigen mehr verwirren als belehren, welche nicht selbst

<sup>\*)</sup> Es ist nachgewiesen, daß Sir Thomas Luch niemals einen Wildparf besessen, woraus sich denn von selbst ergiebt, daß in diesem nicht existirenden Part kein Wildsfrevel begangen werden konnte. So konnte denn auch Shakespeare aus dem angesührten Grunde nicht von Sir Thomas versolgt werden und brauchte nicht vor ibm zu fliehen. Tropdem soll er nun noch achtzehn Jahre später sein Müthchen an Sir Thomas gekühlt haben, indem er in der Figur des ahnenstolzen Robert Schaal, dem er zwölf Sechte (luces) in sein Wappen giebt, Sir Thomas Luch verspottete, der ein solches Wappen niemals geführt hat! Shakespeare's rächender Witz schwimmt nun obendrein gar nicht mit den Bechten, sondern gründet sich auf die falsche Aussprache des Wortes luces wie (louses) durch einen wälschen Priester, der alle Wörter salsch ausspricht. In Ergänzung dieser albernen Geschichte wird noch eine Stropbe aus einer alten Vallade augeführt, deren armseliger Witz sich ebenfalls lediglich um Luch und lowsie drebt. Es ist schwer zu begreisen, wie Männer von Geist und Geschmad Shakespeare je ein solches Machwert zuschreiben kennten.

schon einen festen Grund gelegt, eine eigene Meinung gewonnen haben.

Mit bem blogen Lesen Shakespeare's ift auch noch wenig gethan, wenn es nicht nach einer bestimmten Methode geschieht. Man überspringt sonst zu leicht Stellen, die einen auf ben ersten Blick wenig anmuthen, und schwelgt in schönen Einzelheiten, woran Shakespeare's Dramen so reich find, die aber, aus dem Zusammenhange des Ganzen gerissen, doch nicht ihre volle Wirfung üben können. Man muß beshalb vor Allem suchen, sich über ben Gang ber Handlung und über die Träger berselben, die Charaftere, flar zu werden. Dies geschieht am besten, indem man zunächst ben Gesammtinhalt bes Studs unbefangen auf sich wirken läßt und dann mit Anspannung aller Geistesträfte ben Ursachen bieser Wirkung nachgeht. Man wird solchergestalt erft feststellen, was geschieht und bann wie es geschieht. Man wird Schritt für Schritt bem Gang ber Handlung folgen und bie äußerlich im Bau bes Studs zerstrenten, aber innerlich zusammengehörigen Scenen aneinanderfügen, um das Urtheil über bie einzelnen Charaftere zu begründen, die immer mit Hinblick auf bas Ganze zu betrachten find. Erft wenn man so bas bom Dichter Gebotene zerlegt und selbstthätig wieder aufgebaut hat und sich, nach Maßgabe eigener Fähigkeit, über alle Charaktere flar geworden ist, wird man ben Schluffel zum Verftanbnisse bes Banzen finden und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu sondern wissen. Denn, um dies hier gleich voraus zu bemerken: in unwesentlichen Dingen machte Shatespeare seiner Beit und seinem Publitum Konzessionen, in wesentlichen Dingen nie! In der Hauptsache schrieb er immer als ob er für seines Gleichen schriebe und es scheint in der That, daß es eines Genius, dem seinen ebenburtig, bedurfe, um ein volliges und reines Verständniß seiner weltumfassenden Dichtungen zu ermöglichen, denn welche Fortschritte auch die Shakespearekritif in diesem Jahrhundert gemacht hat: noch immer gehen die Ansichten der berühmtesten Erklärer außeinander und die Zeit liegt noch unabsehbar fern, wo die widerstreitenden Beurtheilungen seiner großen Tragödien ihren versöhnenden, allgemein befriedigenden Abschluß sinden werden.

Schon Lessing hat gesagt: Die wahren Kenner ber Dichtsunst sind zu allen Zeiten, in allen Ländern eben so selten wie die Dichter selbst gewesen.« Bis nun ein solcher kommt, der alle andern Kritiker eben so überragt, wie Shakespeare alle andern dramatischen Dichter, müssen wir uns begnügen, das begonnene Werk durch gewissenhafte Forschung und liebevolle Hingebung zu fördern, das überkommene Gute des reichen, vorliegenden Materials zu benutzen und die überkommenen Irrthümer abzustreisen. Vor Allem wollen wir uns hüten, in den Fehler Tiecks und Anderer zu verfallen, die mit höhnender Geringschätzung auf die englische Kritik herabsahen, während sie besser gethan hätten davon zu lernen.

Ich darf die Behauptung wagen, daß die Engländer im Verständniß ihres großen Dichters uns in keinem wichtigen Punkte nachstehen, in manchem hingegen uns voraus sind. Es wäre doch auch gar zu seltsam, daß ein großes Volk, aus dem ein solcher Dichter hervorgegangen, erst eines andern Volkes bedürfte, um ihn sich erklären zu lassen. Wo Gott seltene Früchte wachsen läßt, da hat der Mensch auch den Magen sie zu verdauen.

Die besten englischen Kritiker haben immer Eines beachtet, was bei uns meist unbeachtet geblieben: daß Shakespeare seine Werke blos für die Bühne geschrieben und zwar zunächst für seine eigene Bühne, die er persönlich leitete und wo deshalb kein Schauspieler über das richtige Verständniß seiner Rolle in Zweisel bleiben konnte.

Unter solchen Umständen bedurfte es erklärender Einschiebsel nicht. Der Dichter, ohnehin kein Freund von vielen Worten, drückte sich so kurz wie möglich aus und überließ es

den Schauspielern, Stellen, die uns heute räthselhaft erscheinen, durch die Darstellung in ihrer vollen Wirkung zu offenbaren.

Erwägt man die lange Reihe von Jahren die Shakesspeare an der Spise eines Theaters gestanden und behält dabei wohl im Auge, daß das Theater sein ganzes Leben hindurch die einzige Quelle seines Unterhalts und Wohlstandes war; erwägt man serner welche hohe, für alle Zeiten giltige Ansichten Shakespeare von der Bedeutung der Bühne hatte, wie er solche im Hamlet ausspricht, so wird man sich ungefähr vorstellen können, mit welcher maßvollen Vollendung seine Dramen unter seiner eigenen Leitung aufgeführt wurden.

Wem es vergönnt war, solchen Vorstellungen beizuwohnen, ber bedurfte keiner Erklärungen der Stücke, denn er sah und hörte Alles was der Dichter gewollt hatte, deutlich vor sich. Leider hat damals Niemand daran gedacht, diese Eindrücke für die Nachwelt sestzuhalten; sie würden hunderte von Büchern, die man über Shakespeare geschrieben, überstüssig gemacht haben. Aber wer sollte auch an so etwas denken? Wer konnte damals ahnen, daß die in höchster Blüthe stehende Volksbühne einem so raschen Untergange geweiht wäre, um später, nachdem alle Spuren der alten, ächten Kunst verloren gegangen, einem nach frembländischem Muster eingerichteten Theater Platz zu machen, auf dem Shakespeare's Werke nur in verkümmerter und verstümmelter Gestalt erscheinen dursten.

Von den innern wie äußern Ursachen des Ausschwungs und Untergangs der Shakespearebühne wird später die Rede sein; hier sollte nur bemerkt werden, daß mit ihrem Untergang auch alle lebendige Erinnerung daran erlosch und es nun der Arbeit von Jahrhunderten vorbehalten blieb, das Verlorene fragmentarisch mühsam wieder auszusuchen, wie die vergrabenen Schäße eines untergegangenen Reichs.

Auch bei dieser Arbeit, die schon zu höchst erfreulichen Resultaten geführt hat, war dem Theater ein hervorragender

Antheil zugewiesen; die bedeutenbsten Künstler haben sich der Darstellung Shakespeare'scher Charaktere mit besonderer Vorliebe zugewandt und die höchsten und dankbarsten Aufgaben ihrer Runst darin gefunden. Dem ernsten künstlerischen Streben und den glücklichen Inspirationen eines Garrick, Macreadh, Rean, Remble, Dedrient, Sepdelmann u. A. hat die Shakespearekritik manchen erheblichen Fortschritt, manchen fruchtbaren Wink zu verdanken und selbst mittelmäßige Darstellungen der Dramen des großen Dichters sind immer noch sörderlicher zu seinem Verständniß als das bloße Lesen seiner Stücke.

Hätte Shakespeare selbst je daran gedacht, daß seine Werke einst in unzähligen Ausgaben und Uebersetzungen über alle Länder der Christenheit verbreitet werden und den Geschmack der ganzen gebildeten Welt beherrschen würden, so hätte er sicher Sorge getragen sie nicht blos in durchgängig korrekter, sondern auch allgemein verständlicher Ausgabe der Nachwelt zu überließern, statt in unbefangenster Sorglosigkeit ihre Veröffentlichung dem blinden Zufall zu überlassen.

Da er es aber leiber unterließ selbst eine Ausgabe seiner Werte zu veranstalten und erst sieben Jahre nach seinem Tode eine solche erschien, welche, außer ben schon früher in Quartausgaben gebruckten, achtzehn bis dahin noch ungedruckte Stücke enthielt, so müssen wir uns begnügen, die Dramen zu nehmen wie sie nach dieser ältesten Gesammtausgabe und den Ergebnissen einer gewissenhaften Textkritit uns vorliegen. Jeder benkende Leser wird sich bemühen auf Grundlage des gegebenen Textes die Intentionen des Dichters zu erforschen, die er bei sedem einzelnen Stücke wie in den verschiedenen Charakteren versolgte, aber völlig unstatthaft ist es, Dinge in den Text hineinzuphilosophiren, die nicht darin stehen. Diese Bemerkung könnte leicht überstüssig erscheinen, weshalb ich durch ein paar Beispiele erläutern muß, daß sie es nicht ist. Man hört immer noch in Deutschland, selbst von den geistvollsten

Mämern, Othello als »bie Tragobie ber Gifersucht« erklären und biefe Erklärung ift so gang und gebe geworben, bag ber eble Mohr von Benedig felbst im Volksmunde als das Urund Schreckbild ber Eifersucht gilt. Run ift aber biese Auffassung eine vollständig irrige, wovon sich leicht Jeder überzeugen kann wer das Stud unbefangen lieft. Shakespeare hat nie baran gebacht Othello zu einem Helben ber Eifersucht zu machen; er hat vielmehr bei ber Charafterzeichnung bes Mohren mit klarster Absichtlichkeit alle Züge vermieden, welche eine solche Deutung begründen konnten. Gifersucht entspringt aus Mißtrauen und von Mißtrauen ift in Othello keine Spur zu finden. Er vertraut die ihm erft eben anvermählte Desbemona bem Jago an, um sie nach Cypern zu führen: würde bas ein Mann thun, ber auch nur die geringste Unlage zur Eifersucht hätte? Desbemona sagt selbst zu Emilie von ihm, er sei nicht eifersuchtig, und er bestätigt bas burch seine Worte wie seine Handlungen. Er ift ber Mann bes offenen Bertrauens, eines Vertrauens bas erft bann in's Gegentheil umschägt, als er sich durch ben Augenschein von bem überzeugt hat, was Jago mit unerhörter Berftellungsfunft ihm eingerebet. Daß dieser Augenschein ein trügerischer ift, thut nichts zur Sache; Othello muß, nach Allem was vorhergegangen, an bie Babrheit bes Gesehenen glauben. Segen wir ben Fall, Desdemona sei wirklich schuldig gewesen: würde es bann irgend Jemanden eingefallen sein, Othello's Betragen für bas eines eifersüchtigen Mannes zu halten? Mit einem solchen hätte ber Dichter fich's leichter machen konnen, als er in biefem Stude gethan, wo alle Hebel ber Kunft, ber Intrigue, ber Lift und sogar des Zufalls in Bewegung gesetzt find um die Katastrophe zu motiviren.

Eben so grundlos wie Othello zu einem eifersüchtigen, hat man Macbeth zu einem »ursprünglich hohen und herrlichen Charafter « gemacht, eine Auffassung, für welche ber Inhalt der Tragödie auch nicht den allergeringsten Anhalt bietet, es sei benn, daß man die Schiller'sche Bearbeitung zur Richtschnur nehme, wo es in der ersten Sezenscene heißt:

Dritte Bege.

Wir streuen in die Brust die bose Saat, Aber dem Menschen gehort die That.

Erfte Bege.

Er ist tapfer, gerecht und gut; Warum versuchen wir sein Blut?

Zweite und britte Bege.

Strauchelt ber Gute und fällt ber Gerechte, Dann jubiliren bie höllischen Mächte.

Allein diese Verse sind von Schiller und nicht von Shakespeare, dessen Macbeth kein Mann ist, der erst versucht und versührt zu werden braucht seinen Weg zur Größe durch Mord zu bahnen, oder sich ins Herz die bose Saat streuen zu lassen, die längst darin ist und schon sehr hoch aufgeschossen zur Zeit wo er uns zuerst entgegentritt.

Bei noch vielen andern Charafteren Shakespeare's werden wir ähnlichen Mißbeutungen begegnen, die einerseits ihren Grund haben in dem Bestreben der philosophischen Ausleger, die Oramen des großen Briten » aus der Idee « zu konstruiren und die Charastere mit der Aristotelischen Forderung der Peripetie in Einklang zu bringen, anderseits in der Schwierigseit sich von überkommenen irrthümlichen Vorstellungen frei zu machen, besonders wenn dieselben sich auf große Namen zurücksühren lassen.

Das Verständniß Shakespeare's wird vor Allem gefördert durch eine streng historische Betrachtungsweise, welche die Wurzeln seiner Kunst und Eigenthümlichkeit in seinen Vorgängern sucht und seine Dramen genau mit den Quellen vergleicht aus welchen er geschöpft hat. Man wird dann leicht

zu ber Sinsicht gelangen, daß Shakespeare bei der Schöpfung seiner Dramen nicht von abstrakten Ideen ausging, die er zu verkörpern suchte, sondern in den meisten Fällen von schon fertig vorliegenden und zu seiner Zeit allbekannten Geschichten, ja, daß er häusig sogar solche Dramen seiner Vorgänger, welche sich besonderer Gunst beim Publikum zu erfreuen hatten, nur überarbeitete, läuterte und vertieste. Ie bekannter der Stoff war, besto kürzer saßte der Dichter sich in der Exposition, wie z. B. beim König Lear, dessen erste Scenen in dem ältern Drama, das unserm Dichter vorlag, manchem Leser besser gefallen dürsten als in dem Shakespeare'schen Stücke, während der poetische Werth des ältern Stücks mit dem unseres Dichters verglichen, sich im Ganzen genommen verhält wie Kupser zu Gold.

Man kann von der höchsten Bewunderung für Shakespeare erfüllt sein, und doch zu der begründeten Einsicht gelangen, daß seine Stücke, obwohl überall vollendet in der Charakteristik, doch nicht überall den Forderungen dramatischer Runst, wie unsere Zeit sie auffaßt, entsprechen. Wir sehen es z. B. mit Recht als einen Mangel an, wenn der Dichter uns Gestalten vorführt, welche die grundverschiedensten Deutungen zulassen, wie — unter vielen Anderen — die liebliche Gestalt der Ophelia, welche man in Deutschland seit Goethe's Vorgange sich gewöhnt hat als ein lüsternes, sinnliches Mädchen zu betrachten, während sie den Engländern als die verschämteste knospenhaste Unschuld gilt.\*) Für beide Auffassungen

<sup>\*)</sup> Maginn fagt mit mahrer Entrüstung von Lieds Auffassung: As for the gross theory of Tieck respecting Ophelia, it is almost a national insult. It maintains that she had yielded to Hamlet's passion, and that its natural consequences had driven her to suicide. Such a theory is in direct opposition to the retiring and obedient purity of her character, the tenour of her conversations and soliloquies, the general management of the play, and what I have endeavoured to show is the undeviating current of Shakespeare's ideas. If the German critic propounded this heresy to insult English readers through one of their greatest favourites in revenge for the ungallant reason

lassen sich die gewichtigsten Gründe ansühren. Für die erste: bas seltsame Benehmen Hamlets gegen Ophelia und die Wahnsinnsscene, wo sie die bekannten anstößigen Stellen aus alten Balladen singt vom Mädchen das gewonnen ward, vom Mädchen das zum Buhlen schleicht und so weiter; — für die zweite: daß Shakespeare in allen übrigen Oramen keinen weiblichen Charakter geschaffen hat, den man irgendwie als lüstern betrachten könnte, woraus sich leicht der Schluß ziehen ließe, daß er die Zeichnung solcher Charaktere absichtlich vermieden hätte.

Dies führt ums zu einem andern wichtigen Punkte ber Beurtheilung Shakespeare's in seinem Gegensate zu ben Dichtern bes Alterthums, wie überhaupt aller Dichter, die bor ihm waren. Ich bemerkte in ber Einleitung, baß seine große Eigenthumlichkeit vornehmlich ihren Grund habe in seiner wunderbaren Kraft ber Charafteristif, welche ihn befähigt, Menschen aller Stände, Bölfer und Zeiten aus ihrem innersten Kern heraus barzustellen, als sei für ihn die leibliche Schranke nicht vorhanden, welche Menschen von Menschen trennt, und als könne sein überlegener Beift, ungehemmt burch Zeit und Raum, alle anbern Geister zwingen ihm Rebe zu steben, bie tiefften Gebeimniffe ihrer Ratur zu offenbaren. In besonders überraschender Beise aber gilt dies von seinen Frauengestalten und es ift das gerade der Punkt den ich hier mit Nachbruck hervorheben wollte. Shakespeare hat in seinen Frauen eine ganz neue Welt ber Schönheit erschaffen, mit welcher sich nichts von Allem was vor ihm da war vergleichen läßt. trachte nur seine Desbemona, Imogen, Hermione, Miranda, Perbita, Julia, Corbelia, um auf ber Stelle ben ungeheuern

which the Archbishop of Canterbury in Henry V. assigns as he origin of the Salique law, he might be pardoned; but, as it is plainly dictated by a spirit of critical wickedness and blasphemy, I should consign him, in spite of learning, acuteness, and Shakespearian knowledge, without compassion, to the avenging hands of Lysistrata.

Abstand dieser uns menschlich so nahe gerückten holdseligen Wesen von den beiden vornehmsten weiblichen Figuren der griechischen Tragödie: Antigone und Elektra wahrzunehmen. Bei den griechischen Dramatikern kommt immer nur eine Seite des weiblichen Charakters zur Anschauung, während Shakespeare's Frauen sich uns überall in ganzer, warmer Lebensstülle offenbaren. Doch ließe eine Elektra und Antigone noch immer eher einen Vergleich mit den Frauen Shakespeare's zu, als eine Phädra, Klytemnestra und Medea, die uns menschlich nicht so nahe stehen wie eine Lady Macbeth, oder selbst Cordeliens wildherziges Schwesterpaar.

Wenn ich oben ben Sat aufstellte, baß Shakespeare in seinen Frauencharafteren gestiffentlich jeden lusternen Jug bermeidet, so sollte damit nicht gemeint sein alle seine Franen als Tugendheldinnen zu fassen, was auf eine Anzahl derselben, von Klevpatra herab bis zu Frau Hurtig schlecht passen würde: sondern es sollte dadurch hervorgehoben werden, daß er die Tugend wie das Caster in ihren wahren Zügen malt, statt bieses in ber schlüpfrigen, lüsternen Weise seiner Beitgenoffen barzustellen. Es wurde Shakespeare's Natur entschieben widerstrebt haben, eine Annabella zu schaffen wie Ford, ober eine Vittoria Accarombona wie Webster, moderner Schöpfungen ähnlicher ober noch schlimmerer Art nicht zu gedenken. Mirgends baut er seinen Plan auf weibliche Schwäche und läßt nirgends eine Intrigue zum Nachtheil seiner Helbinnen sich entwickeln. — Kleopatra, die üppige Königin von Egypten, die er nicht umhin konnte nach ber geschichtlichen Ueberlieferung zu zeichnen, wächst --- ohne ihre eigenste Natur irgendwie zu verleugnen — unter seinen Händen zu solcher Größe empor, daß wir es begreislich finden wie man um ein solches Weib die Herrschaft der Welt opfern kann, und ihr föniglicher Tod läßt uns alle Schwächen ihres Lebens vergeffen.

Die Phrynia und Timanbra des Alcibiades und die Dortchen Lakenreißer des Falftaff find nicht mit verführerischen Farben gemalt.

Wie edel und groß erscheinen die Römerinnen in Coriolanus und Julius Casar! Welche Fülle bezaubernder und holdseliger Geschöpse sinden wir in den Shakespeare'schen Lustspielen! Ueberall läst er die weibliche Tugend über Verleumdungen und Rachstellungen triumphiren, wie Sero in » Viel Lärm um Richts «, Hermione im » Wintermärchen «, Imogen in » Chmbeline «. Das einzige Stück in welchem Frauen betrogen werden, ist » Waß für Waß «, allein auch hier sindet eine Ausgleichung statt, da Warianne Angelo's Gattin wird und Claudio die beleidigte Julietta wieder zu Ehren bringen muß. In den meisten Fällen läßt der Dichter seine Helden in ehrenwerthester Absicht werden und wo es nicht geschieht, fällt Spott und Schande auf ihr eigenes Haupt. Selbst der wißige Falstass wird bei seinen Nachstellungen der lustigen Weiber von Windsor von diesen zum Narren gehalten.

Man kann dieses Thema zur Shrenrettung der häusig mißdeuteten Shakespeare'schen Frauencharaktere nach allen Richtungen durchführen, wie das u. A. William Maginn in seinen Shakespeare Papers gethan hat; — für uns genügt es hier sestzustellen, daß Shakespeare ber erste dramatische Dichter war, der in ewig lebensfrischen Gestalten alles Große und Schöne der weiblichen Natur offenbart hat, ohne deshald im salschen Sinne zu idealisiren, ohne beim Lichte den Schatten zu vergessen, und daß er, wie in allem Andern, auch hierin dis heute unerreicht geblieben.

Es ergiebt sich hieraus von selbst der hohe sittliche Standpunkt den er als Dichter einnahm und der unberechenbar segensreiche Einsluß den er dadurch übte; denn das alte wahre Wort: daß der sittliche Werth des Mannes zu bemessen sei nach seiner Würdigung der Frauen, gilt ganz besonders in seiner Unwendung auf den Dichter. Und die hohe Sittlichkeit die durch seine Werke weht, ist es vor Allem was Shakespeare von seinen Vorgängern, Zeitgenossen und Rachfolgern unterscheidet. Dazu kommt seine unendlich reiche und fruchtbare, aber immer durch den überlegensten Verstand geregelte Phantasie, die ihn befähigte, von Ariel herab bis zu Kaliban eine Reihe von Wesen zu schaffen, für welche die sichtbare Wirklichkeit ihm kein Vorbild bot und die uns doch so lebenswahr erscheinen, als seien sie der uns bekanntesten sichtbaren Wirklichkeit entlehnt.

Bekanntlich wurde Shakespeare, weil er nie eine Uniberfitat besucht und überhaupt, so viel wir wiffen, feine regelrechte gelehrte Erziehung erhalten, in Bezug auf seine Rennt. nisse und kunftlerische Bilbung schon von seinen Zeitgenossen sehr unterschätt; über zwei Jahrhunderte hindurch galt er seinen Bewunderern als ein bloßes Raturgenie, das ungeschult und unbeirrt burch Studium und Regel, wie in lunatischem Buftande immer auf ber gefährlichsten Bobe ber Schonheit wandle. Selbst noch in neueren Werten über seine Dramen glaubt man ben Dichter gegen den alten Vorwurf der Unwissenheit vertheibigen zu muffen. So schwer ift es, überkommene Vorurtheile auszurotten! Es sollte scheinen, bag ein einmaliges Lesen ber Shakespeare'schen Dramen genügend ware um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß der Dichter nicht allein mit ber überlegensten fünftlerischen Berechnung schrieb, sonbern auch die ganze wissenschaftliche Bildung seiner Zeit beherrschte. Die neueste Beit hat ihm benn in biesem Puntte auch, bei grundlichem Studium, vollkommene Gerechtigkeit wiberfahren laffen und mit bemselben Gifer, mit welchem früher bie Berren bon ber Junft ihn verleugneten, nehmen fie ihn jest als einen ber Ihrigen in Unspruch.

Die Naturforscher staunen über seine Kenntniß ber Natur und weisen nach, daß er niemals ein falsches Bild gebrauche, wie das bei andern großen Dichtern (z. B. bei Schiller) öfter vorkommt; einer ber berühmtesten englischen Rechtsgelehrten hat nachgewiesen, daß Shakespeare Jurist von Profession gewesen sein muffe, da sich anders seine innige Vertrautheit mit ben Gesehen und seine Durchdringung der schwierigsten Rechts. verhältnisse nicht erklären lasse; Budnill hat ein Buch geichrieben: The Medical Knowledge of Shakespeare:; die berühmten französischen Irrenärzte Pinel und Esquirol werben von Maginn angeführt als Zeugen, daß Shakespeare Psphiatrie studirt haben muffe, wie aus seinen scharfen Beobachtungen der Geistesstörungen und seiner durchaus richtigen Darftellung ihres Verlaufs beutlich hervorgehe; Seeleute von Fach bewundern seine nautischen Kenntnisse und auch an » Betrachtungen über bie religiöse Bebeutung Shakespeare's a (Beibelberg, 1858) fehlt es nicht, ber englischen Schriften über diesen Gegenstand gar nicht zu gebenken. Die größten Staats. männer, Feldherren, Philosophen, Dichter und Hiftoriker haben bewundernd zu ihm aufgeblickt und eingestanden, daß sie in seinen Werken eine unerschöpfliche Quelle ber Unregung und Belehrung gefunden; die größten Redner suchen ihren Reden Schmuck burch seine Worte und Nachbruck burch bie ewige Wahrheit seiner Aussprüche zu geben; die besten Maler wetteifern in würdiger Wiedergabe ber von ihm geschaffenen Bilder; ben Darftellern bieten seine Werke die bochften Aufgaben der Kunft und alle unverdorbenen Juschauer und Lefer finden darin die erhabenften Benuffe.

Unsere Bewunderung für den Alles durchdringenden, weltbeherrschenden Genius steigert sich aufs Höchste, wenn wir uns erinnern, daß zu seiner Zeit die dramatische Literatur in möglichst geringer Achtung stand; daß er für eine Bühne schrieb, welche sich kaum des Ansehens unserer heutigen Vorstadtbühnen erfreute und daß er selbst dem damals noch sür ehrlos geltenden Schauspielerstande angehörte, von welchem er in seinen Sonetten klagt, daß sein Name dadurch ein Brand-

mal erhalte und seine eblere Ratur dadurch erniedrigt werde, indem sie, wie des Färbers Hand, die Farde des Handwerts annehme.

Hierzu kommt noch die Erwägung, daß es ihm niemals vergönnt war, seine herrlichen Frauengestalten von Frauen dargestellt zu sehen, da zu seiner Zeit alle Rollen von Männern und Knaben gegeben wurden und so die zartesten und schönsten Linien seiner Zeichnung gar nicht zur Geltung kommen konnten. Eine Margarethe, Elinor, Regan, Goneril und ähnliche Charaktere kann man sich schon von Männern dargestellt deuken, — allein woher sollte ein Mann die zarten Umrisse, die weichen Bewegungen, den Dust und die Anmuth nehmen, welche wir von einer Julia, Desdemona oder Ophelia verlangen.

. Heutzutage geschieht es wohl, daß eine schone ober geniale Schauspielerin ben Dichter begeistert, eine dankbare Rolle für sie zu schreiben.

Shakespeare hatte nichts, was ihn von Außen begeistern konnte: er mußte Alles aus sich selbst schöpfen und durch bloß poetische Mittel das zu erreichen suchen, was heute nur mit Hülfe von allerlei äußerlicher Zuthat, wie Dekorationen, Kostüme u. dgl. erreicht werden kann.

Die äußerlichen, künstlichen Mittel fehlten ber altenglischen Bühne anfänglich ganz und waren später nur in dürftigem Maße vorhanden. Vielleicht hat dieser Umstand nicht wenig beigetragen zu der außerordentlichen Sorgfalt welche damals die Dichter auf die Charafteristik verwandten.

Ich, für meine Person, habe nie den oft angesührten Ausspruch Goethe's und seiner Nachbeter begreisen können, Shakespeare's Römer seien im Grunde nur eingesleischte Engländer im römischen Kostüm. Hätte Goethe gesagt, Julia seinichts als eine eingesleischte Engländerin, man würde es ihm wahrscheinlich auch nachgebetet haben.

Aber das ist es gerade was Shakespeare von allen andern Dichtern unterscheidet, daß er in Allem, was er uns vorführt, selbst so sein zu unterscheiden weiß. Er läßt die Sonne seines Geistes scheinen über Alterthum und Neuzeit, über Abend- und Morgenland, und überall zeigt er uns Land und Menschen nach ihrer eigenen Art, denn die Aehnlichkeiten unter seinen Selden sind keine andern als welche durch alle Menscheit gehen.

Man fragt: wie war es möglich, daß aus so niederm Stande, in äußerlich so ungünstigen Verhältnissen ein solcher König unter den Menschen erstehen konnte, der geistig alle Völker der Christenheit beherrschte und sie noch in kommenden Jahrtausenden beherrschen wird.

Der Versuch, diese Frage zu beantworten, wird ben Gegenstand ber nächsten Vorlesung bilben.

Bas Genie läßt sich nicht analysiren. Es erscheint uns als eine wunderbar schaffende Kraft, die wir erkennen aus ihren Wirkungen, deren Ursprung und Wesen wir aber nicht zu erforschen vermögen.

Im Traume sehen wir oft Bilder vor uns erstehen, die den zum größten Künstler machen würden, der sie sestzuhalten und in ganzer Lebendigkeit wiederzugeben vermöchte. Wer im Wachen über die geheimnisvolle Welt gebieten kann, die im Schlummer über uns gebietet, — wer mit offenem Auge und klarem Bewußtsein das schaffen kann, was wir geschlossenen Auges und bewußtlos im Traume schaffen, den hat die Natur zum Künstler erkoren.

Aber die glücklichsten Anlagen werden nur dann wahrhaft Schönes und Großes erzeugen, wenn sie mit energischer Ausbildung Hand in Hand gehen, denn der Inhalt verlangt eine entsprechende Form, und Meisterschaft in der Form sett Studium und Uedung voraus. Es erscheint uns deshalb heute unbegreislich, wie man Shakespeare, den Meister der Form und den Beherrscher des ganzen Wissens seiner Zeit, jemals für ein bloßes Naturgenie hat nehmen können.

Man staunte ihn an, statt ihn verstehen zu lernen; man riß ihn aus allem historischen Zusammenhange und gewöhnte sich, ihn nicht als einen Sohn seiner Zeit, sondern als ein vom Himmel gefallenes Wunder zu betrachten. Man beurtheilte seine Werke als hätte vor ihm kein dramatischer Dichter gelebt, der irgendwelchen Einfluß auf ihn geübt; man entdeckte darin eine Menge scheinbarer Ungeheuerlichkeiten, die man alle auf Rechnung seiner ungezügelten Naturkraft setzte; was man nicht verstand, wurde durch sein Haschen nach Originalität, oder durch seinen vorgeblichen Mangel an Bildung erklärt.

Nach und nach hat sich das Urtheil berichtigt. Die Herausgabe der Werke von Shakespeare's Vorgängern und Zeitgenossen lenkte die Ausmerksamkeit auf diese und man entdeckte darin vereinzelt Alles, was dis dahin für Shakespeare'sche Sigenthümlichkeit gegolten hatte. Jest wissen wir,
daß nie ein Dichter weniger nach Originalität gehascht hat
als dieser größte von allen, den wir, um ihn richtig zu würdigen, zunächst nur zu betrachten haben als den Vollender
dessen was vor ihm war.

Schon ber treffliche All. Schmidt, bessen » Sacherklärende Anmerkungen zu Shakespeare's Dramen « viel zu wenig beachtet worden sind, hob mit Nachdruck hervor, daß historische Kenntniß die richtige Schätzung des Dichters und den Genuß an seinen Werken wesentlicher fördern würde, als rein ästhetische Betrachtungen, die den Deutschen nur allzugeläusig sind, und in denen die Absonderung dessen, was die Individualität des Schreibenden hineingetragen hat, oft schwieriger ist, als das Verständniß des Dichterwerkes selbst. Man denke nur an Hamlet!

Shakespeare's Werke verhalten sich zu denen seiner Borgänger und Zeitgenossen wie das Meer sich verhält zu den Flüssen und Strömen die es nähren.

Er fand beim Beginn seiner dramatischen Thätigkeit eine Menge von Stücken vor, die schon durch vieler Poeten Hände gegangen und von der Bühne herab Gemeingut des Bolks geworden waren und er eignete sich davon an was ihm zu

seinen Zwecken tauglich schien. Die ursprünglichen Verfasser waren meist vergessen ober hatten es überhaupt nie der Mühe werth gefunden sich zu nennen, da es in jenen Zeiten — wenigstens in den Augen der » guten Gesellschaft « — keines-wegs als ein seiner Ruhm erfunden wurde, Theaterstücke zu schreiben.

Es läßt sich mit Bestimmtheit der Einstuß nachweisen, den Lilly, Greene und Marlowe auf Shakespeare geübt und wir wissen, daß der größte Theil seiner historischen Oramen auf ältere Stücke desselben Inhalts sich gründete, wie er denn überhaupt nirgends nach dem Ruhme der Originalität in Ersindung und Ausdruck geizte. Wie hätte er Verse, oder ganze Scenen andern Dichtern entlehnen und seinen Stücken einssechten können, wenn seine Sprache auffallend von der Sprache jener Dichter abgewichen wäre?

Ich will mich anheischig machen, aus ben Werken seiner Borgänger und Zeitgenossen eine reiche Blumenlese schöner Einzelheiten zusammenzustellen, die jeder Laie für ächt Shakespearisch halten wird, und die selbst der gelehrteste Kenner altenglischer Literatur dafür halten würde, wenn ihre Quellen ihm unbekannt wären. Ja, selbst ganze Stücke, wie »Titus Andronikus und » der Widerspenstigen Zähmung sind der Art, daß auch ein anderer Dichter jener Zeit sie geschrieben haben könnte. Aber troß alledem steht Shakespeare himmelhoch über allen seinen Vorläusern, Zeitgenossen und Nachfolgern, die nur Neußerlichkeiten mit ihm gemein haben, während ihnen sein eigentlichen Kern seiner erhabenen, grundsittlichen Ratur selbst das Verständniß gebricht.

Wir wollen versuchen, uns in großen Zügen die Entwicklungsgeschichte der altenglischen Bühne zu veranschaulichen, um zu sehen was Shakespeare bei seinem Auftreten vorfand und was er Eigenthümliches hinzufügte, — worin er seinen Vorgängern glich und wodurch er sich von ihnen unterschied. Die Geschichte des englischen Dramas ist nicht bloß beshalb im höchsten Grade anziehend und lehrreich, weil sie uns in die erhabenen Schöpfungen des mächtigsten aller Dichter einführt, sondern sie gewinnt einen ganz eigenthümlichen Reiz hauptsächlich dadurch, daß sie uns das Wachsen und Werden der dramatischen Kunst von ihren unscheindarsten Anfängen dis zur Blüte der Vollendung in einer so naturgemäßen Entwicklung und historischen Continuität zeigt, wie wir Aehnliches nur bei den Spaniern, Gleiches bei keinem andern Volke der Neuzeit sinden.

Aus den alten Mysterien oder Mirakelspielen, deren Anfänge auf Frankreich zurückweisen, entwickelten sich die Moral-plays oder Moralitäten; aus diesen die sogenannten Interludes oder Zwischenspiele, welche schon die Keime des eigentlichen Lustspiels enthielten, dessen Entfaltung nicht lange auf sich warten ließ, und fast zu gleicher Zeit sehen wir, unter dem Einsluß der schnell zur Herrschaft gelangten klassischen Gelehrsamkeit, die ersten Versuche, regelrechte Tragödien nach antiken Mustern zu schaffen.

Aber die bessern Dichter sahen bald ein, daß ihre Aufgabe eine andere sei, als neuen Wein in alte Schläuche zu gießen; sie suhren sort, die Meisterwerke der Griechen zu studiren und ihren Geschmack dadurch zu bilden, aber sie hörten auf, sie nachzuahmen. Ihrem praktischen Sinne und gesunden Instinkte solgend, durchbrachen sie die überlieserten Formen, behielten von den drei Einheiten des Aristoteles nur die wichtigste: die Einheit der Handlung im Auge und schusen im Geiste ihrer Beit und ihres Volkes ein neues Drama, dessen eigenthümliche Form sich organisch von Innen heraus gestaltete und eben bierdurch ihre künstlerische Weihe erhielt. Ihre Verschiedenheit von der griechischen wurde naturgemäß bedingt durch die Verschiedenheit des Charakters und Entwicklungsganges beider Völker. Ein paar Worte werden genügen, dies zu veranschaulichen.

Wie das Staatsleben, wurde auch die Kunst der Griechen von Gesetzen beherrscht, welche das Individuum nicht in derselben Weise zur Geltung kommen ließen, wie das im modernen Staate und in der modernen Kunst der Fall ist. Das Einzelne, Besondere verschwand in der Harmonie des Ganzen; im Staate war Einheit, in der Kunst Schönheit des Ganzen erstes und vornehmstes Gesetz.

In den Meisterwerken antiker Sculptur sinden wir wenig Gesichter von menschlich charakteristischem Gepräge, weil die Künstler nicht sowohl durch das Gesicht, den eigenthsimlichen Spiegel der Individualität, als durch die vollendete Formenschöne und den Ausdruck der ganzen Gestalt zu wirken suchten.

Alehnlich verhält es sich mit den Meisterwerken der griechischen Tragifer, deren Gestalten ebenfalls das menschlichscharafteristische Gepräge sehlt, weshalb auch die Schauspieler zum Kothurn und zur Maske greisen mußten, um im Geiste ihrer Rollen als Wesen höherer Art über alles menschliche Maß hinausragend zu erscheinen.

Sehr treffend nennt A. W. von Schlegel die griechischen Schauspieler » bewegliche Statuen im großen Stile «. Dem entsprechend war auch die ganze Einrichtung des in kolossalem Waßstade angelegten antiken Theaters, wo die Zuschauer in ehrerdietiger Entsernung von der Bühne ihre Pläze hatten und Alles zusammenwirkte, sie in eine höhere Welt zu versetzen. Die griechische Tragödie wurzelte ganz in heimischem Boden, nährte sich sast ausschließlich von der geheiligten heimischen Sage und bewahrte immer den Charakter religiöser Erhabenheit, so daß das Volk ins Theater ging mit ähnlichen Gefühlen wie in den Tempel zum Gottesdienste.

Wie ganz anders sinden wir die Sinrichtung der Bühne und die Schauspielkunft bei den Engländern! Als hier die Tragödie sich zu entwickeln begann, hatte das Drama seine religiösen Windeln längst von sich geworfen. Man spielte in Scheunen, Schulstuben, Gerichtssälen, Wirthshäusern, Hösen — turz überall, wo die wandernden Truppen Erlaubniß erhielten, ihr dürftiges Gerüst auszuschlagen. Und als endlich seit 1575 stehende Bühnen in London gegründet wurden, erschienen diese so beschränkt und einsach, daß sie an Umsang und Aussschmückung kaum unsern heutigen Vorstadtbühnen gleichkamen. Wie hätte hierher der seierliche Kothurnschritt, die rhythmische Mimit der Alten gepaßt!

Der englische Zuschauer wollte keine unnahbaren Halbgötter, sondern ihm nahe gerückte Menschen sehen, Menschen in leidenschaftlicher Bewegung und an deren Kämpfen, Leiden und Freuden er menschlichen Antheil nehmen konnte. Die Aufgabe des Dichters war es also, immer neue, eigenthümliche Charaftere zu schassen, um die Zuschauer zu sesseln, und die Aufgabe des Schauspielers bestand in der Kunst naturtreuer Menschendarstellung, deren Reiz im Reichthum leiser und seiner Färbungen lag.

Hier mußte Alles vor den Augen der Zuschauer bargestellt werden, während auf der antiken Bühne, wo das Rhetorische vorherrschte, Alles erzählt wurde und die entscheidende That immer hinter der Scene geschah. Bei den Griechen waren also Wort und Handlung getrennt; bei den Engländern siel Beides zusammen.

Es ist höchst interessant, zu beobachten, wie in den ersten Versuchen der Engländer, eine Tragödie nach antikem Muster zu bilden, die im modernen Orama unzertrennlichen Elemente des Handelns und Redens noch nebeneinander liegen. Jeder Alt wird eröffnet durch eine Pautomime, welche aussührlich darsstellt, was geschehen soll und durch den Dialog der Schaussieler dann seine Ergänzung sindet. Der nächste nothwendige Schritt zur Vervollkommnung des Oramas war nun die Verschmelzung der beiden zusammengehörigen Elemente des Handelung der Beiden Zusammengehörigen Schritt gethan, als

bas im Gegensatz zu der antiken Schicksalstragödie sogenannte Charafterdrama mit beispielloser Schnelligkeit seiner Blüte entgegenwuchs, so daß Alles, was der altenglischen Bühne ihr eigenthümliches Gepräge giebt, schon vor Shakespeare da war und er in sormaler Beziehung nichts mehr verwischen oder hinzuthun, sondern dem Ueberlieserten nur noch die Krone der Vollendung aufsehen konute.

Eine der Hauptursachen des raschen und glänzenden Aufschwungs der englischen Bühne ist gewiß in dem Umstande zu suchen, daß sie früh eine bestimmte Kunstsorm, einen einheitlichen Stil sand, dem sich alle Dichter aubequemen mußten,
wenn sie auf das Publikum wirken wollten. So groß auch,
von Anbeginn der dramatischen Kunst in England, die Mannigsaltigkeit der aus der Fremde eingebürgerten Stosse war,
sie alle mußten englisches Gepräge annehmen, um dem Publikum mundgerecht zu werden, welches sich das Fremde nur im
heimischen Gewande gefallen ließ.

Bei uns fand bekanntlich von jeher das umgekehrte Verhältniß statt, und die Früchte davon sind nicht ausgeblieben. Unser Experimentiren im Stil und Geschmack aller Völker und Zeiten hat unfre Bühne nach und nach zu vollständiger Stillosigkeit und Verwilderung geführt.

Swar tauchten auch in England schon früh neben ber berrschenden volksthümlichen Richtung allerlei wunderliche Sonderbestrebungen auf, aber sie blieben vereinzelt und kounten nicht zu durchgreisender Wirtung gelangen, bis Ben Jonson und seine Anhänger Shakespeare von der Bühne verdrängten und diese dadurch ihrem unvermeidlichen Untergange entgegensschrien, denn als das lange Parlament im Jahre 1642 alles öffentliche Bühnenspiel in England untersagte, führte dieser Gewaltschritt nur zum äußern Abschluß eines innerlich bereits vollzogenen Verwesungsprozesses.

Wir kommen auf diesen Punkt später aussührlicher zurück und wollen hier zunächst versuchen, den angedeuteten Entwickelungsgang des englischen Dramas vor Shakespeare durch Beispiele zu veranschaulichen.

Die Mykerien oder Mirakelspiele, welche nach französischem Vorgange seit dem zwölften Jahrhundert in England auf dieselbe Weise sich ausbildeten wie in Deutschland, kann ich wohl füglich ganz übergehen, und über die Morals oder Moralitäten brauche ich nur ein paar Worte zu sagen.

Schon in verschiedenen älteren Mirakelspielen kommen allegorische Figuren vor, so z. B. im eilsten Stücke des Luclus Coventriae, in welchem das "Parlament des Himmels « dargestellt wird, erscheinen Veritas, Justitia, Pax und Missericordia. Später wurden auch der Tod und die Mutter des Todes stehende Figuren. Diese allegorischen Figuren nun bildeten den Uebergang von den Mirakelspielen zu den Moralitäten. Unter Moralität (engl. Moral-play) verstand man ein Drama, dessen Charaktere allegorischer oder symbolischer Natur waren und dessen Inhalt darauf hinauslief, eine gute Lehre zur Förderung der Moral zu hinterlassen.

So lange diese Moralitäten ihrer ursprünglichen Unlage entsprachen, mußten sie, der Natur der Sache nach, entsetzlich langweilig und abgeschmadt sein, denn man kann sich beim besten Willen nichts Langweiligeres denken als ein theatra-lisches Ragout abstracter Begriffe mit moralischer Tendenz als Beilage. Auch sinden wir, daß das Einzige, was bei diesen alten Moralitäten den Zuschauern gesiel, die aus den Mirakelspielen herübergenommenen komischen Figuren des Teusels und des Lasters waren. Letzteres erschien als eine Art Rasperle in langem, buntem Kleide, mit einer Peitsche in der Hand, und der Teusel wurde durch Maske und Kleidung so abschreckend dargestellt, wie er in der Phantasie des Volkes lebte: das Besicht entstellt durch eine ungethüme Nase, die ganze Gestalt

in zottiges Fell gehüllt und als Ergänzung Schweif und Klaue. Die Aufführung der Moralitäten fand in ähnlicher Weise statt wie die der Mirakelspiele.

Die Bühne (engl. pageant ober scaffold genannt) bestand aus einem auf Rädern ruhenden, zwei- ober breistöckigen Gerüft, bessen unterer Raum als Ankleidezimmer ober auch als Hölle diente. Jede Junst hatte ihre eigene Rollbühne, auf der sie ihr eigenes Stück auf eigene Kosten darstellte. Oft wurden solcher Bühnen mehrere nebeneinander geschoben, wenn die Stücke eine Vergrößerung des Schauplazes nöthig machten. Die meisten dieser Stücke, soviel wir davon wissen, haben wenig oder gar keinen poetischen Werth und sind für uns nur von Bedeutung als Zwischenglieder in der Entwicklungsgeschichte des englischen Dramas.

Neben den Moralitäten bestanden Puppenspiele, pantomimische Ausschrungen, Mummereien und ähnliche Volksbelustigungen, die mehr oder weniger ins dramatische Gebiet einschlugen und wohl oft dazu dienten, die Ausschrung einer langweiligen Moralität zu unterbrechen. So entwickelten sich, nach dem Vorgange der französischen Entremets, die sogenannten Interludes oder Zwischenspiele, welche besonders unter der Regierung des prachtliebenden Heinrich VIII. in Ausnahme kamen und schon die Keime des eigentlichen Lustspieles enthalten. Die besten Stücke dieser Gattung hatten zum Versasser John Hehwood, einen Mann von gelehrter Vildung, der als Spieler des Spinetts Mitglied der Kapelle des Königs war und seit 1520 sür die Bühne zu schreiben begann.

Zwischenspiele nannte man schon seit Eduard IV. alle zwischen andere Lustbarkeiten eingeschobenen scenischen Darstellungen, allein durch Hehwood, dessen Stücke ganz neuer Art waren, bekam auch der Name eine ganz andere Bedeutung. Um die Natur dieser Zwischenspiele zu veranschaulichen, will ich den Inhalt des ältesten derselben kum

anführen. Es ist betitelt: »Ein lustiges Spiel zwischen dem Ablaßfrämer und bem Mönche, dem Pfarrer und Nachbar Pratte« und stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1520.

Ein Ablaftramer und ein Mond haben von einem Pfarrer die Erlaubnig erhalten, feine Rirche ju benuten; ber Gine, um seine Reliquien aufzustellen und burch Ablagertheilung Gelb zu gewinnen, ber Unbere, um für Gelb eine Prebigt gn halten. Der Monch kommt zuerst an und hat eben seine Predigt begonnen, als ber Ablafframer erscheint und ihn störenb unterbricht. Jeder will fich Gehör verschaffen, fie gerathen tobenb an einander und der Wortstreit artet bald in förmliches Kämpfen mit Banben und Füßen aus. Der Pfarrer, burch den Larm herbeigezogen, will bie Streitenben trennen, und da ihm bies nicht gelingt, so ruft er ben Nachbar Pratte zu Hülfe, ber über ben Ablagtramer herfällt, während ber Pfarrer den Monch festzuhalten sucht, aber ihre Bemühungen find fruchtlos und fie werben selbst auf bas Unbarmherzigste burchgeprügelt, bis es zu einer Ausgleichung fommt und ber Monch und Ablaftramer freien Abzug erhalten.

Um einen Begriff von der Sprache zu geben, führe ich ein paar Verse aus der Rede des Ablaßkrämers an:

Hier ist eine Reliquie aus alter Zeit: Die große Zehe der heiligen Dreieinigkeit; Wer diese Zehe berührt mit dem Mund, Wird von Zahnschmerz geheilt und bleibt immer gesund. Hier ist auch ein französischer Sonnenhut, Der höchst merkwürdige Wunder thut, Die heilige Jungfrau psiegt' ihn zu tragen, Wenn sie lustwandelte an sonnigen Tagen. Noch eine Reliquie ist hier zu sehen, Wodurch schon die größten Wunder geschehn: Der Kinnbaden aller Heiligen! Die Frommen, die sich betheiligen Diesen Knochen zu küssen, sind allezeit Gegen Gift und Ansteckung geseit.

Die Interludes waren gewöhnlich sehr kurz, einaktige Possen, aus benen sich bas breiter angelegte Lustspiel entwickelte,

wie aus den Moralitäten bas ernstere Drama und bie Tragodie.

Die älteste englische Komödie, welche wir noch besitzen: »Ralph Roister Doister«, von Nicolas Udall, datirt aus der Regierungszeit Sduards VI., und das älteste historische Orama: »Ferrez und Porrez«, wurde im Jahre 1561 aufgeführt.

Der Held der fünfaktigen Komödie »Ralph Roister Doister«
ist ein verliedter Geck, der die Hand einer jungen, reichen
und schönen Wittwe zu gewinnen sucht, welche schon mit einem Andern verlobt ist.

Ein Verwandter von Ralph, Merrhgreet, ber die Rolle eines Dieners bei ihm spielt und die luftige Person des Stuckes ift, weiß bem eitlen Manne auf bie brolligfte Weise bermaßen zu schmeicheln, bag er, im Bertrauen auf seine eingebildete Schönheit, es unternimmt, den verlobten Nebenbuhler aus dem Felde zu schlagen. Nun entspinnt sich eine Reihe theils wirklich fomischer, theils febr ins Robe ftreifender Scenen, wobei auch eine derbe Prügelei vorkommt, die sehr zum Nachtheil des armen Ralph ausfällt, ben sein schelmischer Diener Merrhgreet unter bem Vorwande, ihm beizustehen, in der allgemeinen Verwirrung selbst mit burchbläut. Obgleich Ralph beschämt abziehen muß und die schöne Dame Constanze ihrem Verlobten treu bleibt, ist dieser doch mißtrauisch geworden, da er meint, Ralph würde nicht so zudringlich gewesen sein, wenn sie ihm nicht Veranlassung bazu gegeben. Doch gelingt es ihr, sich zu rechtfertigen, und das Ganze endigt mit einer allgemeinen Bersöhnung, wobei Ralph selbst zum Hochzeitsschmause geladen wird.

Um einen Begriff von dem Dialoge zu geben, führe ich ein paar Verse aus der Stelle an, wo die schöne Dame sich darüber ängstigt, das Mißtrauen ihres Geliebten erweckt zu haben:

Dost, wie nothig ist es hentzutage, Daß man sich völlig tadellos betrage! Erweckt man nur durch bloßen Schein Verdacht, Gleich wird ein großer Larm daraus gemacht. Unschuldig, wie ich bin im Thun und Denken, Muß doch mich des Geliebten Mißtrau'n franken — Doch Du, Herr! hilfst uns, wenn die Noth am größten, Und wirst auch mich unschuldige Dulberin trösten!

Das historische Drama »Ferrez und Porrez«, auch » die Tragodie von Gorboduc e genannt, ift in mehr als einer Hinficht unserer Aufmerksamkeit würdig: einmal, weil es bie Mitte halt zwischen bem volksthumlichen Drama, welches tomische und tragische Elemente vereint, die Handlung burch ganze Menschenalter fortspinnt und ben Schauplat mit ben Begebenheiten wechselt — und ben Nachbilbungen bes antiken Dramas, worin strenge Scheibung des Tragischen von dem Komischen und Beobachtung der brei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung Gesetz bleibt. Dann ift es merkwürdig baburch, daß es zwei Verfasser hat: Thomas Sacville und Thomas Norton, die das erfte Beispiel jener Theilung ber Arbeit gaben, welche später so allgemeiner Brauch wurde, daß die meisten Stude ber altenglischen Buhne von berschiebenen Dichtern herrühren. Sobald irgend eine schaurige ober merkwürdige Begebenheit bas Bolt bewegte, machten fich gleich zwei, drei auch vier Dichter darüber ber, um möglichst schnell mit vereinten Kräften ein Drama baraus zu bilden.

Endlich wird in »Ferrex und Porrex « der erste Versuch gemacht, das monotone Reimgeklapper, worin sich bis dahin der dramatische Dialog bewegte, gänzlich abzuschütteln und fünffüßige, umgereimte Jamben (oder Blankverse, wie sie die Engländer nennen) dafür einzusühren. Durch alles Dieses ist das Stück, welches an und für sich keinen großen poetischen Werth hat, von literarhistorischer Bedeutung geworden, indem es schon alle Reime zu Dem enthält, was Marlowe's und Greene's Werke in reicher Entfaltung erschließen.

Der Inhalt: ber Tragobie ift turzgefaßt folgenber:

Gorboduc, ein Rönig von Britannien, ber sechshundert Jahre vor Chrifti Geburt regierte, theilte bas Reich unter seine Shue Ferrez und Porrez. Jeber ber beiben Prinzen strebte nach der Alleinherrschaft, und so entspann fich ein langer Streit zwischen ihnen, ber endlich einen blutigen Bürgerfrieg bervorrief, in welchem Porrez seinen ältern Bruder Ferrez erschlug. Ihre Mutter Vibena, beren Lieblingssohn Ferrex gewesen war, rachte seinen Tob, indem sie Nachts in Porrez' Kammer brang und ben Schlafenden ermordete. Das Volt, emport über biefen grausamen Mord, stand auf gegen bas Herrscherhaus und töbtete den König Gorboduc sammt seiner Gemablin Bibena. Hierauf erhob sich ber Abel gegen bas Bolt, brachte eine Armee zusammen und züchtigte die Rebellen. Run aber ftritten die vornehmsten Anführer unter einander um den Thron, da das Land ohne König und Prinzen war. Dieser Rampf, der Britannien zu einer Bufte machte, bilbet ben Schluß ber Tragobie, welche eigentlich schon mit dem Tobe des Porrez hatte enden sollen.

Jeder Aft wird durch eine Pantomime eröffnet, welche im Voraus die Dinge offenbart, die kommen sollen, und unter andern Seltsamkeiten kommen in dem Stücke auch schon Soldaten mit Feuergewehren vor.

Als Probe der Sprache führe ich eine Stelle aus der zweiten Scene des fünften Attes an:

D Jupiter, wie thöricht ist dies Volk, Wie ganz und gar bethört von blinder Wuth, Daß es, uneingedenk der alten Zeit, Davon so manches Pergament und Buch Erzählt, welch Unheil stets Empörung wedt, So ruchlos frevelt gegen Fürst und Thron, Obschon es weiß aus seiner Väter Mund, Welch grause Strafe die Empörer trifft. Ja, und obschon es selber Schmach und Tod Genug geseh'n dei Denen, die der Strang Des Henkers und des Rechtes scharfes Schwert Gestraft für Aufruhr gegen Fürst und Thron. Es herrscht in dieser Tragsbie durchweg ein moralisirender bidaktischer Ton, der kaum ein- oder zweimal von Ausbrüchen wirklichen Gesühls oder poetischer Begeisterung durchbrochen wird. Eine solche Ausnahmsscene ist die, wo Marcella den frühen Tod ihres geliebten Ferrex beklagt:

Wie oft, mein ebler Prinz, erblickt' ich Dich, Auf Deinem wilden stampfenden Rosse sitzend, Vor dem Turnei in heller Rüstung glänzend, Am Helm den Aermel Deiner Herrin tragend, Ihr zu gefallen Dich in's Kampsspiel stürzend Und starten Arm's freundlichen Feind bezwingend! Ich sah Dich hoch zu Roß die Keule schwert in Händen— Ach, nie werd' ich das Alles wiedersehn!

Gleich nachher erschien ein Stück: "Julius Casar«, bas erste bekannte Beispiel, daß ein Held aus der römischen Geschichte Stoff zu einem englischen Drama gegeben. Dann sinden wir einer Tragödie: "Cambhses« von Preston und einer andern: "Romeo und Julia« von einem unbekannten Dichter Erwähnung gethan.

Seit dem Jahre 1570 mehrten sich die Tragödien, Komödien und Sistorien in erstaunlicher Weise. Die Stosse hierzu wurden aus aller Herren Ländern genommen: Egypten, Aethiopien, Griechenland, Frankreich, Deutschland, besonders aber Spanien und Italien, mußten ihren Tribut an Geschichten liesern, um die Bühnen mit Oramen zu versorgen.

Eine Menge Uebersetzungen aus alten und neuen Sprachen vermittelte auch dem ungelehrten Publikum die Geistesschätze aller Nationen, mit welchen die Engländer außerdem durch Handel und Schifffahrt in lebhaftem Verkehr standen.

Der Eiser für das Studium der Alten war so lebhaft erwacht, daß sogar Damen am Hose, und die Königin selbst, gründliche Kenntnisse in der lateinischen und griechischen Sprache erwarben, und eine allgemeine Bekanntschaft mit der alten Mythologie bis in die untersten Schichten des Volkes drang. Durch die religiösen Spaltungen und Kämpse des Jahrhunderts war in die Nation eine gewaltige Bewegung gekommen, die im Einzelnen viel Unheil erzeugte, dem geistigen Leben aber einen mächtigen und fruchtbaren Ausschwung gab, dessen segensteiche Folgen die Regierungszeit Elisabeths zur glorreichsten Periode der englischen Geschichte machten.

Bereits dreißig Jahre vor Elisabeth war eine Uebersetzung der Mndria des Terenz im Druck erschienen, und von 1559 bis 1566 folgte eine Reihe mehr oder minder freier Uebersetzungen der Tragödien des Seneca von Jasper Hehwood, dem Sohne des berühmten John Hehwood, Verfasser der Interludes; ferner von Alexander Nevhle, John Studley und Thomas Newton.

Wenge neuer Komödien, Tragödien, Historien und Moralitäten aufgeführt, deren ungedruckte Texte für uns verloren sind, aber aus den überlieferten Titeln ist zu ersehen, daß der Geschmack für das Klassische und Moderne sich ungefähr das Gleichgewicht hielt, während die Moralitäten nur noch eine ganz untergeordnete Rolle spielten. Es befanden sich nämlich unter 52 Stücken (nach Collier, III. 24-25) achtzehn, deren Stosse der antiken Sage und Geschichte entlehnt waren, einundzwanzig, welche in der neuern Geschichte und Sage wurzelten; sieden Komödien aus dem gewöhnlichen Leben und sechs Moralitäten.

Es würde mich zu weit führen, auf die noch erhaltenen Oramen eines Ryd, Edwards, Gascoigne und Anderer näher einzugehen, da sie wenig Eigenthümliches enthalten, und ich hier hauptsächlich diejenigen Dichter hervorheben möchte, welche nachweisbar Einfluß auf Shakespeare geübt.

Dies gilt zunächst von John Lilly, Shakespeare's Vorbild in der poetischen Prosa, Robert Greene, seinem Vorbilde im Drama, und enblich von Marlowe, dem ersten großen Tragöbiendichter Altenglands. Wir sinden bei ihnen schon alle glänzenden Sinzelheiten seiner eigenen Dichtungen,\*) aber um vollendete Werte wie er zu schaffen, sehlte ihnen seine sittliche Hoheit, sein männlicher und wahrhaftiger Charafter. Denn nur aus einem harmonischen Seiste können harmonische Werte entspringen und noch hat kein wahrhaft großer Dichter gelebt, der nicht zugleich ein großer Wensch gewesen.

Die Blütezeit bes englischen Dramas, welche ber wuchtige Marlowe im Sturmschritt herausgeführt und welche in Shakespeare ihren Höhepunkt erreichte, war zu glorreich, um von langer Dauer zu sein. Sie glich — wenn für die Poesie ein Gleichnis aus der politischen Geschichte erlaubt ist — den Eroberungszügen Alexanders des Großen, welche die Welt unterwarsen, ohne doch ein dauerndes Weltreich zu gründen; und deren äußere Erfolge so schnell verloren gingen wie sie gewonnen waren, während der Glanz und Ruhm des Eroberers, die mächtige Anregung die von ihm ausging, und der innere geistige Gehalt seiner Sendung unverloren blieb für die nachwachsenden Geschlechter.

Wie Philipp zu Alexander, so verhielt sich Marlowe zu Shakespeare, und wie die Feldherren, welche den großen König überlebten, sein Weltreich zerstückelt unter sich theilten, so theilten sich die Nachsolger des großen Dichters in die verschiedenen Gebiete seiner weltumsassenden Dichtung.

Es ist merkwürdig, aber wohl zu erklären, daß der Ausbau und Zerfall des poetischen Reichs, welches Marlowe und Shakespeare gegründet hatten, mit den historischen Ereignissen jener thatenreichen Zeit Hand in Hand ging. Man kann füglich den Beginn der Blütezeit des englischen Dramas an

<sup>\*)</sup> Den für diese Behauptung in der ursprlinglichen Boriefung durch Anziehung bon Stellen aus den Werken ber genannten Dichter geführten Beweis kann ich mir bier ersparen, da inzwischen der dritte Band meines Werkes "Shakespeare's Zeitgenoffenserschienen ift, welcher Lilly, Steene und Marlowe ausschlich behandelt.

die Vernichtung der spanischen Armada knüpsen, der England seine Herrschaft über die Meere verdankte, und das Ende der kurzen Glanzperiode fällt zusammen mit den Unruhen und Bürgerkriegen, welche dem Sturze Karls I, vorhergingen.

Für große politische wie poetische Thaten tritt eben der günstigste Moment immer dann ein, wenn zwei Zeiten und Mächte, eine untergehende und eine werdende, auseinander stoßen. Die Einen nehmen Partei für das Alte, die Andern für das Reue, und nur ein ganz großer Dichter, wie Sophosles bei den Griechen, Shakespeare bei den Engländern, vermag sich über Beides zu erheben, die berechtigten Elemente beider Parteien anzuerkennen, sie zu versöhnen und zu beherrschen.

In Shakespeare vollzog sich ber poetische Abschluß bes Mittelalters, durch seine historischen Dichtungen weht noch der ritterliche Beift des überwundenen Feudalftaats, mahrend er zugleich ber neuen Zeit so gerecht wurde, daß seine Werke erft jest, britthalb Jahrhunderte nach seinem Tobe, recht anfangen, das Gemeingut aller Gebilbeten zu werben. unbegründet ist bie Unnahme, daß die Zeitgenoffen bes großen Dichters ihn schon so gut zu würdigen gewußt hatten, wie wir ihn heute würdigen; vielmehr läßt sich nachweisen, daß weniger das Große und Ewige in seinen Schöpfungen ihm den Beifall der Menge gewann, weniger bas, wodurch er fich von den gleichzeitigen Dichtern unterschied, als bas, worin er ihnen glich, in ben Konzeffionen die er bem Geschmack bes Publikums machte. Wäre bem anders, so würden nicht seine mindex begabten Nachahmer ihn fo schnell in der Gunft des Publikums überflügelt haben und würden nicht gerade biejenigen ihrer Dramen, welche bem geläuterten Geschmack am verwerflichsten erscheinen, bamals die gefeiertsten gewesen sein.

Der Wurm des Verberbens lag schon in der Knospe des englischen Dramas und nur daraus erklärt sich die sonst völlig räthselhafte Erscheinung, daß seine Blüte eine so überaus kurze war. Eine Menge gunstiger Umstände hatte zusammengewirft, sein rasches Aufblühen zu fördern; die Bauptursache ift jedoch in ben Wirkungen ber Reformation zu suchen. Während ber Zeiten bes Ritterthums befand fich die Literatur vorzugsweise in den Händen der vornehmern Klassen und der geistlichen Orben; burch die Reformation wurde Jedem der-Weg zur literarischen Arena gebahnt. Schon die Uebersetzung ber Bibel war von unermeglichem Ginfluß auf die Entwickelung ber Literatur, ba sie Allen gleichzeitig die reinsten Quellen der Weisheit und Poesie erschloß. Es geht aus den Werken fast aller Dichter aus ber Blütezeit bes englischen Theaters bervor, daß die Bibel eine Hauptquelle ihrer Begeisterung war. Durch die Reformation, verbunden mit der Wiederbelebung ber Schäte bes flassischen Alterthums, murbe bie Saat in ben fruchtbaren Uder Altenglands gestreut, welche in ben Tagen Elisabeths und Jakobs in so reicher Ernte aufging.

Dazu kam, von Seiten des Volks, eine noch fritiklose, frische poetische Empfänglichkeit, ein noch ungezügelter Enthusiasmus, und auch ein Aberglaube, den die Dichter nicht theilten, der ihnen aber sehr in die Hände arbeitete. Es ist nicht mit Unrecht bemerkt worden, daß der Shakespeare eines aufgeklärten, philosophischen Zeitalters wahrscheinlich seine Bezenscenen in Macbeth nicht geschrieben haben würde.

Während die dramatischen Dichter der Franzosen sich nach den misverstandenen Mustern der Alten bildeten und in kaltem Formalismus verloren, griffen die englischen Poeten kühn ins menschliche Berz, seine Geheimnisse nach allen Seiten erschließend und in charakteristischen Gestalten offenbarend. Die Philosophie siel bei ihnen mit der Poesie zusammen und wirkte in dieser konkreten Fassung nur um so mächtiger. Das gilt im Großen und Allgemeinen und vorzugsweise in Bezug auf Shakespeare, während wir bei den andern Dichtern jener Zeit bäusig Dinge sinden, welche darzustellen heute geradezu un-

möglich mare und welche uns so abstogend und roh erscheinen, daß sie uns — ohne Kenntniß der Ursachen ihres Entstehens leicht das Banze verleiben könnten. Allein wir burfen nicht vergessen, daß die Dichter damals lediglich für die Bühne schrieben, daß biese meistens nur von Leuten aus ben unterften Schichten und aus bem Mittelstande besucht wurde, bie an Robbeiten und Ungeheuerlichkeiten Gefallen fanden, welche uns heutzutage unbegreiflich erscheinen. Es liegen uns ausbruckliche Beugnisse bor, daß die besseren Dichter ben roben Unmuthungen bes Publikums nur mit innerftem Wiberftreben fich fügten, aber nachgeben mußten, wenn fie ein volles Baus machen Das Theater war eben in England kein Hof- ober Rationalinstitut, sondern ein Volkstheater, mit allen Vorzugen und Nachtheilen eines solchen. Bon einem Berkehr, wie Ludwig XIV. mit den hervorragenden Dichtern und Künftlern seiner Zeit unterhielt, war am Hofe Elisabeths niemals die Rebe. Zwar hatte die jungfräuliche Königin entschieden poetische Bedürfnisse und Reigungen und versuchte selbst hin und wieder ihre geheimsten Gebanken und Befühle in Versen auszusprechen, allein ihres persönlichen Umgangs wurben nur die ben bochften Ständen angehörenden poetischen Dilettanten gewürdigt, welche an ihrem Hofe lebten und so viele Lieber zum Preise ihrer Schönheit und Weisheit bichteten, daß sich ein äußerlich ganz stattliches Werk baraus zusammenstellen ließe.

Von den großen dramatischen Dichtern, welche ihrer Regierung unsterdlichen Glanz verliehen, war noch keiner geboren, als Elisabeth den Thron bestieg. Sie hat das Theater vom Puppenspiele an dis zur höchsten Blüte der Vollkommenheit sich entwickeln sehen, ohne die dramatische Kunst irgendwie thätig zu fördern oder zu unterstüßen. Ihr einziges Verdienst bestand darin, ihr keine Hindernisse in den Weg zu legen und durch öftern Theaterbesuch dem hochmüthigen Abel

mit gutem Beispiel voranzugehen. Erst eilf Jahre nach ihrer Thronbesteigung wurde die erste stehende Bühne errichtet, und zwar mußte das außerhalb des eigentlichen Bereichs der Stadt geschehen, an einem Orte, der nicht unter der Jurisdiktion des Lord-Mayor stand, welcher die Schauspieles als unehrbate Leute aus London verwiesen hatte und sammt der hochachtbaren Korporation der Eith ihr undersöhnlicher Gegnet war und blieb. Der Opposition dieser ehrenwerthen Männer gegen das unheilige Theaterwesen schlossen sich alle respektabeln Bürger an, welche ihren Respektabilitätsbegriff nach äußeren Beziehungen regelten.

So hatten benn die armen dramatischen Dichter, welche meist zugleich Schauspieler waren, von vornherein mit allerlei Missaust und Unbill zu kämpsen und nahmen in der bürgerlichen Gesellschaft eine ganz vereinsamte Stellung ein. Man ließ sich von ihnen unterhalten gegen ein billiges Eintrittsgeld, allein dabei hatte es sein Bewenden. Die Servorragendsten unter ihnen schätzten sich glücklich, wenn sie irgend einem aristokratischen Gönner oder Kunstenthusiasten ihre Werke dediziren durften und eine Vergütung dafür empsingen. Ein intimer Verkehr solcher Gönner mit den Dichtern und Schauspielern kam nur in seltenen Ausnahmsfällen vor.

Will man einen Vergleich ziehen zwischen ben Bühnenzuständen der damaligen Zeit und der Gegenwart, so darf
man die äußere Stellung, welche das altenglische Theater im Unsehn der Gesellschaft einnahm, nicht höher anschlagen als diesenige, welche heutzutage unsere Vorstadtbühnen einnehmen. So wenig diese eigentliche Sammelpläße der guten Gesellschaft sind, obgleich sie sehr häusig Besucher aus allen Ständen, dis in die höchsten Regionen hinauf, an sich locken, so wenig waren es jene, obgleich die Königin und andere hohe Personen siehäusig besuchten.

War die Königin nicht zugegen, so herrschte vor und während der Vorstellung unter den Zuschauern das bunteste

Treiben. Die jungen Stuzer aus den höheren Ständen trugen ihre Verachtung gegen das gewöhnliche Publikum förmlich zur Schau, indem sie ihre Stühle auf die Bühne bringen ließen, oder sich dort zu beiden Seiten auf Binsenmatten ausstreckten, ihre Pfelsen rauchten, Wein tranken und Kaxten spielten. Benahmen sie sich zu störend, so wurde wohl mit Aepfeln und faulen Eiern nach ihnen geworfen, allein der größere Theil des Publikums folgte bald ihrem Beispiele und suchte sich in ähnlicher Weise sür sein Geld die Zeit zu vertreiben. Bier, Wein, Obst und Taback war immer im Theater zu haben. Es soll zuweilen vorgekommen sein, daß man vor Tabacksqualm die Schauspieler nicht sehen, und vor Rüsseknachen kein Wort verstehen konnte.

Die Stelle unserer heutigen Hosbühnen wurde damals vertreten durch die Privattheater der Großen, welche schon lange vor und lange nach der Errichtung der öffentlichen Bühnen bestanden und auf welchen, in geschlossenen Kreisen, oft Herren und Damen aus den höchsten Ständen mitwirkten, während in den öffentlichen Theatern alle Frauenvollen, ohne Ausnahme, von Knaben oder Männern gegeben wurden.

Die Schauspielertruppen bestanden anfangs gemeiniglich nur aus vier Personen, wovon jede mehrere Rollen übernehmen mußte. Im Jahre 1583 wählte Elisabeth zwölf der vorzüglichsten Schauspieler aus verschiedenen, von den Ebelleuten unterhaltenen Gesellschaften, die der Königin Livree trugen und » Ihrer Majestät Diener « genannt wurden. Diese Schauspieler hatten gegen eine geringe Besoldung (die bestegahlten erhielten kaum 3½ Pst. St. jährlich) die Verpslichtung, bei besondern Gelegenheiten im Palaste der Königin zu spielen, und sie standen, gleichwie die sogenannten » Anaben der Rapelle « unter dem Besehl des Master of the Revels, der zugleich die Censur über alle auszusührenden Oramen aussübte.

Aus den Knaben ber Kapelle, die gewöhnlich damit an-

singen, Frauenrollen zu spielen, rekrutirten sich später auch die andern Theater. Außerdem hatte jeder Schauspieler noch seinen Lehrling, der meist jugendliche Rollen spielte und wöchentlich 4 bis 6 Sh. Gehalt bekam, während die Einnahme der Schauspieler selbst sich nach ihrer Stellung zum Theater richtete. Sie zersielen in Theilnehmer und Miethlinge (Sharers und Hirelings); die Erstern waren unmittelbar betheiligt am Gewinn, die Letztern erhielten eine bestimmte Gage. Die Einnahme sür jede Vorstellung wurde nämlich, nach Abzug der Tageskosten, in vierzig gleiche Theile getheilt, wodon die Eigenthümer des Theaters sunszehn Theile erhielten und die Schauspieler zweiundzwanzig, während der Rest zum Ankauf neuer Oramen bestimmt war.

Die Zuschauer wurden durch Trompetengeschmetter und lauten Ausruf herbeigelockt; eine auf der höchsten Spize des Theaters entfaltete Fahne verkündete, daß die Vorstellung beginnen werde. Der überall angeschlagene Zettel enthielt nur den Titel des Stück, ohne Verzeichniß der Personen und Schauspieler.

Schon im Jahre 1583 klagt ein eifriger Puritaner, John Field, in seinen »Ermahnungen zu einem gottseligen Wandel« (Godly Exhortations) folgendermaßen über die Anziehungskraft der Theater: »Diesen Flaggen des Tropes gegen Gott, und den Trompeten die geblasen werden, eine solche Gesellschaft zusammenzubringen, wird es eher gelingen öffentliche Orte zu füllen, als es das Predigen des heiligen Gotteswortes vermag.«

Je heftiger im Laufe der Zeit die von den Puritanern und Rundköpfen ausgehende Opposition wurde, desto mehr nahmen sich die jungen vergnügungssüchtigen Kavaliere des Theaters an, wo nur die Extreme der Gesellschaft den Ton angaben. Es bedurfte starter Reizmittel, die Ausmertsamkeit eines solchen Dublikums zu fesseln, an welchem die griechischen Tragödien, beren damals verschiedene in der griechischen Uebersetzung aufgeführt wurden, fast spurlos vorübergingen. Dagegen konnte der Dichter diesem Publikum, dessen Phantasie durch die Mirakelspiele und Moralitäten, welche oft Ereignisse von Jahrhunderten in wenigen Stunden abspannen, an das Wunderlichste und Ungeheuerlichste gewöhnt war, auch die stärksen Zumuthungen machen in Bezug auf selbstthätige Ergänzung des in dürftiger Form mangelhaft Gebotenen. War das Publikum nur in der Hauptsache gepackt, so ließ es sich durch nebensächliche Unzulänglichkeiten nicht aus der Stimmung bringen.

Ein Glück war es unter solchen Umständen, daß sich von vornherein Dichter von hoher Begadung und klassischer Bildung der englischen Volksbühne bemächtigten und mit künstlerischem Bewußtsein einen Stil schusen, der für ihre Nachfolger maßgebend blieb, so daß alle dramatischen Dichtungen jener Zeit, wie mannigsaltig und verschiedenartig ihr Gehalt auch sein mochte, in der Form eine überraschende Aehnlichkeit haben, welche es oft schwer macht, ihre Verfasser zu unterscheiden, zumal manches Drama zwei, drei und oft noch mehr gemeinschaftliche Verfasser hatte.

In Betreff bes Inhalts bieser Dramen zeigte sich aber schon nach kurzer Blütezeit ein so tieser sittlicher Verfall und Ungeschmack, daß die meisten damaligen Zugstücke für uns sast ungenießbar erscheinen, ja daß uns manche schon durch ihre (in heutiger Damengesellschaft unaussprechlichen) Titel abschrecken.

Die Verwilderung und sittliche Begriffsverwirrung ber Dichter ging mit der des Publikums Hand in Hand und dies führt uns zu der im Eingange gemachten Bemerkung zurück, daß der Wurm des Verderbens schon in der Knospe des englischen Dramas lag.

Von vornherein war das Interesse am Stoff überwiegend und die strengeren Forderungen der Kunst traten mehr und mehr in den Hintergrund. Es gab noch keine ästhetische Kritik, um den ungestümen Schaffensbrang der Dichter: zu. zügeln und in die rechten Bahnen zu leiten. Das Theater stand nicht hoch genug im Ansehn, um als eine nationale: Bildungsanstalt gewärdigt zu werden; die gedrückte Stellung, der Schauspieldichter wirkte nachtheilig: auf ihr Schaffen wie auf ihren Charafter ein; da sie nach außen keinen Halt, hatten, verloren sie auch den inneren Halt, und: der Beifall der Menge, die einzige Quelle ihrer Anregung und Belohnung, wurde zugleich die Quelle ihres Verderbens.

Nur der einzige Shakespeare behielt, trop aller Ungunst der Verhältnisse, immer die höchsten Ziele der Kunst im Auge. Die Konzessionen welche er dem Publikum machte, bestanden in unwesentlichen Einzelheiten, die eben so gut hätten wegbleiben können, ohne dem ewigen Werthe seiner Dichtungen zu schaden. Aber was dei ihm Ausnahme war, wurde dei seinen Nachsolgem zur Regel, und die geniale Freiheit, mit welcher er die überkommene Form erweiterte und seinen Zwecken dienstdax machte, artete dei seinen Rachsolgern in Zsigellosigkeit aus, so daß unter ihnen der Einssus, den das Theater auf das Publikum übte, ebenso schlecht war als der, den es von ihm erlitt. Das Schauspiel endigte damit die Vorwürfe zu verdienen, welche Ansangs seine Gegner ungerechterweise dagegen erhoben hatten.

Besonders seit dem Regierungsantritt Karls I. nahm die Opposition gegen das Theater einen bedrohlichen Charafter an, ter mehr und mehr in das konfessionelle Gediet hinüberspielte. Die katholische Königin Henriette begünstigte das Schauspiel und liebte es, sich selbst auf ihrem Privattheater als Schauspiels und liebte es, sich selbst auf ihrem Privattheater als Schauspielerin zu zeigen. So geschah es, daß den Puritanern die Unhänger des Theaters und der Königin zugleich als Anhänger der katholischen Partei galten.

Im Jahre 1633 erschien ein, großes Aufsehen erregendes Werk von Prynne, welches unter dem Titel »Histriomastix«,

d. i. die Geißel der Schauspieler, in leidenschaftlichster Weise gegen das Theaterwesen zu Felde zog und alle Schauspieler als Diener des Teusels verdammte. Da das Buch auch die Schauspielerinnen (deren es bekanntlich auf der Volksbühne keine gab) sammt und sonders als verworsene Geschöpfe bezeichnete und diese Stelle auf die Königin bezogen wurde, welche zufällig gerade einen Tag vor dem Erscheinen des "Histriomastix« selbst in einem Stücke in Somerset-House aufgetreten war, so hatte der fanatische Versasser schwer sür seine Angrisse zu düßen, indem man ihn zweimal an den Pranger stellte, ihm beide Ohren abschnitt, ihn zu einer Geldstrase von 5000 Pfd. St. verurtheilte, seiner Titel und Würden beraubte und endlich Zeitlebens einkerkerte.

Es ist bemnach nicht zu verwundern, daß die Puritaner, sobald sie ans Ruber kamen, allem Theaterwesen mit Einem Schlage ein Ende machten, und bei näherer Kenntniß der Sachlage muß man gestehen, daß dieser Akt nur der äußere Abschluß eines innerlich schon vollzogenen Verwesungsprozesses war.

Aus der Betrachtung bes Entwickelungsganges ber altenglischen Bühnendichtung ergeben sich eine Menge Züge zum besseren Verständnisse Shakespeare's, aber man muß eingestehen, daß das Beste und Höchste in ihm dadurch nicht erklärt wird, sondern nur um so unbegreislicher erscheint. Je sorgfältiger wir den Spuren seines Wachsthums nachgehen, je näher wir den Boden prüsen aus welchem er seine Nahrung gezogen, besto wunderbarer steht er vor uns in seiner einsamen Größe.

**~0**:00

**}** 

## Bas russische Cheater in seiner socialen Bedeutung.

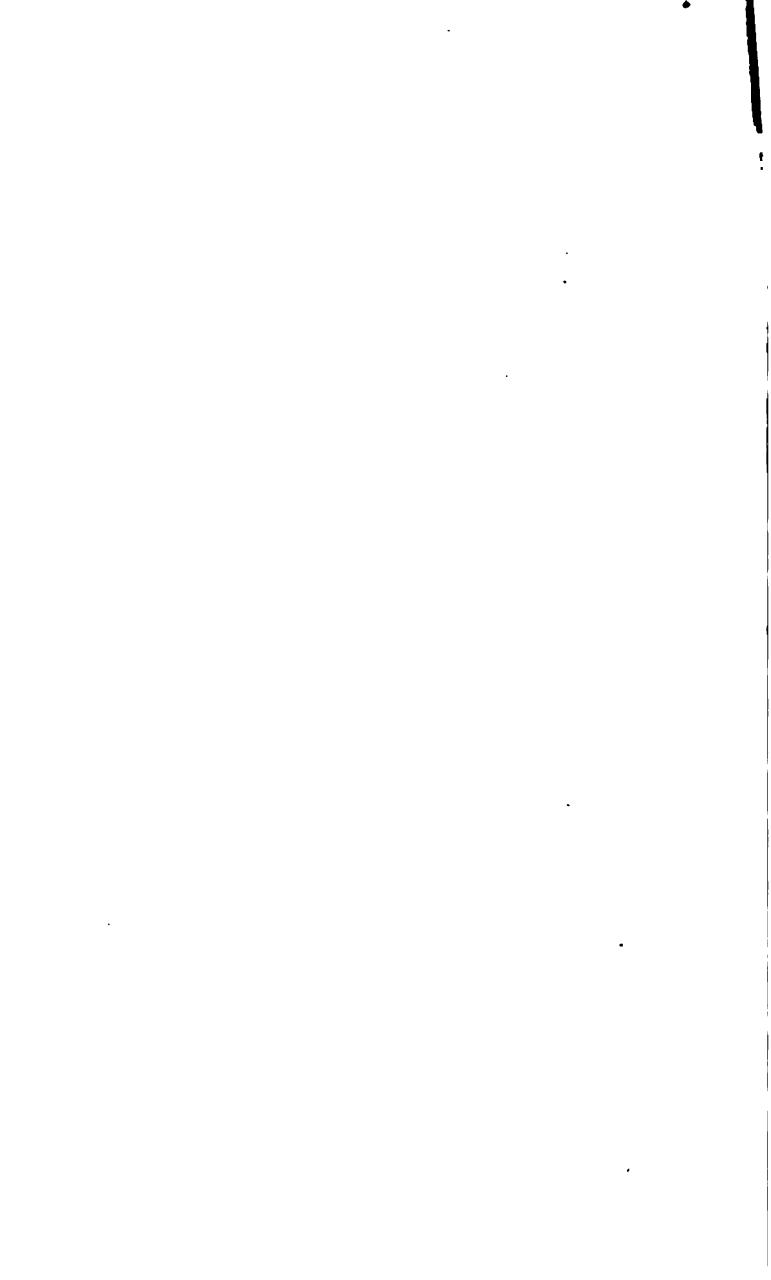

Bekanntlich ist alle Kunst, und so auch die dramatische, religiösen Ursprungs. Bei den Griechen waren es die Dionpsosseste, aus deren Feier sowohl Tragödie als Komödie hervorging, während bei den christlichen Völkern das geistliche Schauspiel vorzüglich aus der Oster- und Weihnachtsseier sich entwickelte.

Durch die vollendete Runstform, in welche das gricchische Drama gleich bei seinem Entstehen hineinwuchs, sowie durch die strenge Scheidung des Tragischen vom Romischen und endlich durch die glückliche Fügung, daß die drei größten tragischen Dichter des Alterthums, Aschilos, Sophosles und Euripides unmittelbar auf einander solgten, bewahrte das altgriechische Theater länger als irgend ein anderes den Charafter religiöser Ergebenheit, der ihm von vornherein sein weihevolles Gepräge gab. Aber als sein Verfall eintrat, hat es sich auch niemals wieder daraus erhoben, wie wir überhaupt von keinem Volke wissen, unter welchem die Wunderblume der dramatischen Poesie zweimal in voller Pracht geblüht hätte. Allein wenn sie in einem Lande verwelkte, so erneute sie sich, durch den Samen, den sie trug, in einem anderen Lande auf jungfräulichem Boden.

Während die Kirchenväter und ältesten driftlichen Lehrer mit Recht und Fug die rohen Auswüchse und lüsternen Schausstellungen der entarteten gricchischen und römischen Bühne

bekämpsten, bilbeten sich schon im Schoße ber neuen Kirche selbst Elemente des Dramatischen, die nur der weiteren Ausbildung harrten, um dem Volke das Verlorene zu ersetzen. Der Gottesdienst war eine symbolisch-liturgische Darstellung des Erlösungswerkes und aus den darin gebotenen dramatischen Reimen entwickelten sich die späteren Mysterien, Passionsspiele und Moralitäten, denen sehr bald profane Mummereien und mimische Spiele zur Seite traten, wie sich denn auch viele dramatische Elemente aus der altnordischen Mythologie in das christliche Frankreich, Deutschland und England herüberretteten, wo sie bis zum heutigen Tage unter dem Volke fortwachsen.

Die seit uralter Zeit geseierten Rauhnächte und Lostage (b. i. das Julsest oder die Zeit der Sonnenwende) waren reich an dramatischen Spielen, wovon sich noch Spuren genug in Deutschland und England sinden. Wie das heidnische Julsest in christlicher Zeit zum Weihnachtsseste wurde, so wurde der Tannenbaum mit seinen vergoldeten Aepfeln und Rüssen, die einst als Fruchtopser dem Gotte Wuotan galten, eine Spende für die Kinder des Hauses. Und von den einst zu Ehren des Gottes ausgeschrten Tänzen und Spielen hat sich besonders der Schwert oder Riesentanz und das damit zusammenhängende Spiel vom Drachentödter dis heute unter dem englischen Volke erhalten. Der Drache erscheint als Sinnbild des Winters; mit ihm kämpst der junge Frühlingsgott, dis er ihn überwunden. Sein Sieg ist der Sieg der Sonne über den Winterhimmel.

Wie weit das Theater nun auch in seiner mannigsaltigen Entwickelung bei den Völkern romanischer und germanischer Zunge sich von der Kirche entsernte, ja ihr sogar häusig — besonders in Deutschland und England — seindlich entgegentrat: ganz verleugnen konnte es seinen Ursprung nie; unabhängig von den Hof- und Stadtbühnen erhielt sich im Volke — wenn auch nur an wenigen Orten — der alte

bramatische Kultus, wie wir denn erst vor Kurzem wieder in den neuesten Aufführungen des Passionsspiels in Oberammergau ein merkwürdiges Zeugniß von der unzerstörbar religiösen Natur der Schauspielfunst gesehen haben.

Ein solcher ursprünglicher Zusammenhang zwischen Kirche und Bühne, wie er in Frankreich, Spanien, England, Italien und Deutschland nachzuweisen ist, hat in Rußland nie bestanden. In diesem merkwürdigen Lande, welches, troz der unleugdar reichen Begabung des Volks, bisher noch in keiner Kunst sich selbstschöpferisch gezeigt hat, ist auch die Schauspielkunst nicht aus dem Volke hervorgegangen, sondern hat sich erst vom Petersburger Hose aus durch fremde Künstler unter das Volk verbreitet.

Ich darf hier nicht unerwähnt lassen, daß verschiedene russische Literarhistoriser diese Thatsache bestreiten und die Ansänge des russischen Theaters auf die Kirche und das Volk zurücksühren, indem sie nachweisen, daß schon im 17. Jahrhundert geistliche Schauspiele oder Mysterien in Kiew aufgeführt wurden, von dort aus sich durch die Ukraine verbreiteten und bald auch in Moskau ähnliche Darstellungen hervorriesen.

Allein es ist dabei zu bemerken, daß diese in Kiew aufgeführten Mysterien polnischen Ursprungs waren, in polnischer Sprache geschrieben, von polnischen Studenten dargestellt und auf den engen Bereich der Klostermauern beschränkt, woraus sich ergiebt, daß sie nicht der griechisch-russischen, sondern der römischen Kirche entsprungen sind und nicht der russischen, sondern der polnischen Literatur angehören, welche sich von jener wesentlich unterscheidet. Und was ihre in Moskau dargestellten Nachahmungen andelangt, welche von dem Wönche Simeon Polosky herrühren, so wurden dieselben in der, nur den Gelehrten verständlichen slavonischen Kirchensprache geschrieben und sind dem Volke bis heute ein Buch mit sieden Siegeln geblieben. Dasselbe gilt von den Mysterien eines anderen

geistlichen Dichters: Dimitry, der als Metropolit von Rostow seine Beiligengeschichten in dem dortigen Seminarium aussühren ließ und später selbst unter die Beiligen versetzt wurde. An der Entwickelung des russischen Theaters, welches ganz unter ausländischen Einstüssen entstand, haben diese Stücke nicht den geringsten Antheil gehabt.

Die ersten in Rußland aufgetretenen Schauspieler waren Deutsche, welche der Zar Alexei Michailowitsch nach Moskau kommen ließ, um sich an ihren Darstellungen zu ergößen. Das erste nicht geistliche Stück wurde in den Gemächern der Zarin Sophie Alexejewna von den Damen und Herren ihres Hoses aufgeführt; dieses war — sehr bezeichnend für den Gang, welchen die dramatische Literatur Rußlands nehmen sollte — Molière's Arzt wider Willen«.

Unter der Regierung Peters I. kamen verschiebene deutsche Schauspielertruppen nach Petersburg und Moskau, aber der Kaiser nahm keine Notiz davon, obgleich er sich während seines Aufenthalts in Paris für das dortige Theater so begeistert hatte, daß er dem berühmten Schauspieler Baron einen Ehrenbegen schenkte. Um russischen Hofe begannen wirkliche theatralische Vorstellungen erst mit der Thronbesteigung der Kaiserin Unna Iwanowna (1730), welche eine deutsche, eine französische und eine italienische Truppe nach Petersburg berief und dieselben abwechselnd in ihrem Palaste spielen ließ, wozu sedoch natürlich nur ein kleiner, außerlesener Kreis von Zuschauern eingeladen wurde.

Als die Raiserin Elisabeth den Thron bestieg, wurde die bis dahin bei Hose herrschende beutsche Sprache durch die französische verdrängt und die ersten dramatischen Versuche russischer Dichter entstanden ganz nach französischem Zuschnitte und Muster. In den Vorstellungen der fremden Schauspielertruppen am Hose hatten die Radetten als Choristen, oder beim Ballet, auch wohl sonst in kleineren Rollen häusig mitwirken müssen.

Dadurch war der Nachahmungseiser in ihnen rege geworden und sie versuchten bald, auf eigene Faust, unter sich, Stücke auszusühren. So geschah es, daß i. J. 1750 die erste in russischer Sprache geschriebene Tragödie Dehorem von Sumarososs — der deshalb der Vater der russischen Bühne genannt wird — zum Erstenmale im Kadettenhause zur Darstellung kam, wo sie bei den militairischen Zuhörern unerhörten Beisall samd. Die Kaiserin ließ daß Stück auf ihrer Hosbühne wiederholen und war so entzückt von dem Talent des Dichters und der Darsteller, daß sie Sumarososs durch ehrenvolle Auszeichnung und reiche Geschenke zu weiteren Schöpfungen ausmunterte und die Darstellungen im Kadettenhause fortan persönlich leitete.

Sie war nicht nur regelmäßig bei den Aufführungen, sondern auch bei allen Proben zugegen und überwachte mit besonderer Sorgsalt die Toilette derjenigen jungen Leute, welche Frauenrollen darzustellen hatten. (Es wird erzählt, daß bei diesen theatralischen Uebungen ein talentvoller junger Mann, Namens Beketoff, in so hohem Grade die Gunst der Kaiserin zu gewinnen wußte, daß sie ihn in kurzer Frist zum Range eines Generallieutenants erhob. Run hatte die Kaiserin aber einen älteren Günstling, Namens Schuwaloss, dessen Gattin, eisersüchtig auf den Einstuß welchen Beketoff gewonnen, diesem auf der Probe eine gistige Beiße statt der Schminke reichte und sein schwes Gesicht dadurch so entstellte, daß er wirklich darüber die Gunst der Kaiserin verlor und als Gouverneur nach Ustrachan geschickt wurde.)

Als der erste namhaste russische Schauspieler wird Wolkoss genannt, ein junger Kausmann aus Rostow, der bei längerem Aufenthalte in Petersburg Gelegenheit gesunden hatte, den dortigen theatralischen Aufsührungen beizuwohnen und sich solchergestalt davon begeistert fühlte, daß er nach seiner Rücksehr in Rostow eine eigene Bühne gründete, die bald solchen Rus gewann, daß ihn die Kaiserin mit seiner kleinen, von ihm selbst gebildeten Truppe nach Petersburg kommen ließ, wo im Jahre 1756 das russische Hostheater errichtet wurde, dessen Direktor Sumarokoff und bessen erster Schauspieler Feodor Wolkoff war.

Die für das Theater begeisterte Raiserin verwandte große Summen darauf, ihre Schauspieler durch Ausländer wissenschaftlich und fünstlerisch ausbilden zu lassen, und ihr gutes Beispiel blieb für ihre Nachfolger maßgebend, so daß in dieser Beziehung der russische Hof allen anderen Höfen den Rang abgelausen hat.

Unter den aufgeführten Stücken standen in erster Reihe die Tragödien Sumarofoss und Uebersetzungen Racine's, Corneille's und Molière's, wovon jene nur matte Kopiecn waren. Doch läßt sich die begeisterte Aufnahme, die sie fanden, Zeit und Umstände in Betracht gezogen, sehr wohl begreisen und jedenfalls konnten die russischen Dichter damals, wo für sie die Schäße der englischen und spanischen Bühne noch nicht gehoben waren, keine besseren Führer wählen, als die Franzosen.

Glücklicher als in der Tragödie war Sumarokoff im Lustspiel, wo er mehr aus dem wirklichen Leben schöpfen konnte, wie denn überhaupt das Eigenthümlichste und Bedeutendste, was die russische Bühne seit ihrem jest hundertjährigen Bestehen hervorgebracht, dem Gebiete des Lustspiels angehört, weshalb wir auf dieses vorwiegend unsere Ausmerksamkeit zu richten haben.

Eine Continuität der Entwickelung, wie wir solche bei allen anderen Kulturvölkern sinden, läßt sich in Rußland auf keinem Gebiete der Kunst und Wissenschaft nachweisen; Alles ging und geht hier sprungweise vorwärts. Dies erklärt sich daraus, daß, abgesehen von der rein lyrischen Volkspoesie, alle Geisteserzeugnisse fast ausschließlich von den höheren Ständen ausgingen, welche nicht im Volke wurzelten, ihre Bildung lediglich aus der Fremde holten und deshalb nichts Volksthümliches schaffen konnten.

Diese Scheidung des bloß nach fremdländischen Mustern gebildeten Adels von dem ganz ungebildeten Volke erklärt Vieles in der russischen Literatur, was sonst unerklärlich wäre. So sinden wir z. B. die höchst merkwürdige, bei keinem andern Volke vorkommende Erscheinung, daß in Russland die Kunstpoesie mit der Satire begann und daß dis zu diesem Tage alle besseren Erzeugnisse der russischen Poesie satirischer Natur sind.

Der reiche Abel des Landes, in den Anschauungen des Westens und besonders Frankreichs gebildet und aufgewachsen, mußte natürlich in seinem Kontakt mit den heimatlichen Zuständen auf allerlei Ungeheuerlichkeiten stoßen, welche seinen verseinerten Geschmack beleidigten, oder seinen Spott herausforderten. So geschah es denn, daß die poetischen Talente, welche sich unter der Aristofratie aufthaten, ihr Augenmerk vornehmlich auf wunderliche Aeußerlichkeiten und verschrobene Erscheinungen ihres Landes richteten und ihre Kunst daran übten, da ihnen zu tieseren Schöpfungen nicht bloß Ernst und Ausdauer, sondern auch eine volksthümliche Basis, ja, alles Verständniß für die Poesie des Volkslebens sehlte.

Erst in neuerer Zeit hat man angefangen, die Schäße zu heben, welche das russische Volksleben in mannigsaltiger Fülle bietet. Zugleich ist die ungeheure Kluft, welche früher das Volk vom Abel trennte, merklich kleiner geworden; die Bildung beginnt auch in den unteren Klassen Singang zu sinden und es haben sich aus dem Volke schon Dichter hervorgethan, welche den aristokratischen Poeten an Talent nicht nachstehen und sie an Frische und Innigkeit des Gefühls übertreffen.

Dabei ist jedoch der satirische Zug, den ich vorhin als charakteristisch erwähnte, immer vorherrschend geblieben, weil jedes klarblickende Dichterauge, auch ohne durch abendländische Anschauungen gebildet und verwöhnt zu sein, in Rußland überall auf absonderliche Erscheinungen stößt, die den Spott

herausfordern. Denn in Rußland ist der ganze Zuschnitt des Staates und der Gesellschaft nicht auf naturgemäße Weise aus den Bedürfnissen des Volkes erwachsen, sondern durch Zwangsmittel von oben herab nach fremdländischem Muster willfürlich geschaffen und dem Volke ausgedrungen. Offen dagegen anzukämpsen würde die schlimmsten Strasen zur Folge gehabt haben; es blieb den freieren patriotischen Geistern nichts übrig, als ihren Kampf mit poetischen Wassen zu sühren, das Wirkliche im Gewande der Fabel zu zeigen und es so dem Spotte des Volks preiszugeben.

Der Dienstadel, getragen von 14 Rangstusen, nach welchen die russische Gesellschaft — abgesehen von dem Abel der Geburt, des Geistes und der Gesinnung — sich gliedert, erzeugte in seiner frühen Entartung eine Menge höchst wunderlicher Zustände und Menschen, gegen welche die Dichter mit Witz und sittlicher Entrüstung ihre Angrisse richteten und den Beisall aller Besseren und Gebildeteren ihres Volkes das für ernteten.

So ist besonders in neuerer Zeit der Inhalt des russischen Dramas vorwiegend socialer Natur geworden und diese bildet seine Eigenthümlichkeit, wodurch es sich auf das Bestimmteste von den dramatischen Erzeugnissen anderer Völker unterscheidet, wie später an einigen hervorragenden Beispielen veranschaulicht werden soll.

Sier galt es nur zuvor festzustellen, daß wirklich etwas Eigenthümliches in der dramatischen Literatur Rußlands besteht und daß dieses erst der neueren Zeit angehört.

Wenn baher die Anfänge bes russischen Theaters um ein Jahrhundert zurückdatirt werden, so ist damit nur die Zeit bestimmt, wo zuerst eine stehende Bühne in Rußland gegründet wurde, auf welcher man fortwährend Stücke in russischer Sprache darstellen ließ, ohne daß dadurch der russische Geist in eigenthümlicher und energischer Weise sich offenbart hätte, weil dazu

früher nicht allein alle volksthümliche Grundlage fehlte, sonbern auch von oben herab jede freiere Entfaltung unmöglich gemacht war.

Nach biesen, ben Kern ber Sache berührenden Erläuterungen kann ich mich beim Wiederanknüpfen des chronologischen Fadens in der Anführung der einzelnen Dichter und ihrer Werke um so kürzer fassen.

Unter Katharina II. nahm die russische Bühne, besonders in Bezug auf Schauspielkunft, einen bedeutenden Ausschwung. Omitrewsty, der Nachsvlger Wolkoss, wurde von der Kaiserin zu seiner fünstlerischen Vervollkommnung nach England geschickt, wo er Garrick und andere berühmte Schauspieler kennen lernte, die sein Talent sehr hoch stellten.

Geboren in einem Jahrhundert, wo die Literatur die herrschende Macht in Europa war, betrachtete Katharina das Theater als ein Mittel zur Volksbildung. Sie errichtete eine neue, großartige Bühne, das sogenannte »steinerne Theater«, welches eine ungeheure Menge von Zuschauern saßte, so daß der Eintrittspreis zu Gunsten des Volks bedeutend ermäßigt werden konnte. Außerdem ließ sie, als Muster für die russischen Darsteller, die besten italienischen, französischen und deutschen Truppen nach Petersburg kommen und auf ihrem Hoftheater mußten die vornehmsten Damen und Herren ihrer Umgebung mitspielen, ja sogar am Ballete theilnehmen. Die Kaiserin selbst versaßte mehrere Lustspiele, und begabte Damen ihres Hofs — wie z. B. die berühmte Kürstin Daschkoss — thaten auf ihren Wunsch desgleichen.

Auch entstanden unter Katharina's Regierung eine Menge Tragödien, welche jedoch alle, ohne Ausnahme, nur matte Nachahmungen französischer Muster waren. Der vornehmste Nachfolger Sumarofoss als Tragödiendichter war sein Schwiegersohn Knäschnin, der sich besonders den älteren Crédillon zum Vorbild nahm, während Katharina sich lieber in Nachahmungen Shakespeider von Windsors übersetzte. Diese führen uns zum russischen Lustspiel zurück, dessen bedeutendster Vertreter damals von Wisin war, ein alter Hofmann, der seine Bildung auf der Universität zu Moskau erhalten hatte und im Ministerium der Auswärtigen als Sekretair des Grasen Panin diente. Die Satire dieses Dichters zeichnet die wunderlichen Erscheinungen, welche die französische Bildung des vorigen Jahrhunderts im Kontakt mit dem Altrussenthum erzeugte. Sein beliebtestes Stück war Nedoross, ein schwer zu übersehender Titel, der im Deutschen nur andeutungsweise durch » das Muttersöhnchen « wiedergegeben werden kann. Ein früheres Stück von Wissins: »der Brigadiers hatte weniger Werth als »das Muttersöhnchens, das sich bis in die jüngste Zeit auf der Bühne gehalten hat.

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts trat ein neuer Tragödiendichter, Oseroff, auf, dessen » Ödipus in Athen « besonders dadurch die Gunst des Publikums gewann, daß eine Schauspielerin ersten Ranges, die hochbegabte Seménowa, ihre glänzende Lausbahn mit der Rolle der Antigone begann.

Oseross Nachsolger war der noch lebende, sehr fruchtbare Kukolnik, der für Rußland ungefähr dasselbe ist, was für Deutschland Raupach war.

Als Verfasser gern gesehener und wirksamer Schauspiele berbient unter den Neueren besonders Polewoi genannt zu werden, der sich außerdem durch gute Uebersetzungen Shakespeare'scher Stücke ein großes Verdienst um die Bühne erworben.

Im Jahre 1806 erschienen von dem berühmten Fabeldichter Kryloff zwei Lustspiele » ber Modeladen « und die » Lektion für Töchter «, welche beide viel Beifall fanden und verdienten.

Chmelnissty bereicherte die Bühne durch geschmackvolle Uebersetzungen, zeigte aber auch in einigen Originalstücken, daß er von den französischen Lustspieldichtern viel gelernt hatte. Er zeichnet sich besonders durch einen anmuthigen und gewandten Dialog aus.

Andere Talente von minderem Belang überspringend, gehen wir jest gleich zu dem bedeutendsten russischen Lustspieldichter, Gribojedoff, über, um aus der Analyse seines Hauptwerks die eigenthümliche Bedeutung der russischen Komödie näher kennen zu lernen.

Gribojedoff, im Jahre 1794 in Moskau geboren, trat nach einer sorgfältigen Ausbildung, die ihn sowohl mit den alten wie mit den neueren Sprachen vertraut machte, früh ins Militair ein, diente dann im auswärtigen Ministerium und wurde als Gesandter am persischen Hofe im Jahre 1829 — noch nicht 35 Jahre alt — zugleich mit allen damals in Teheran wohnenden Russen bei einem Volksauslause ermordet.

Nachdem er sich schon früher durch dichterische Arbeiten wortheilhaft bekannt gemacht hatte, versaßte er während seines ersten Aufenthaltes in Asien (etwa um das Jahr 1823) sein berühmtes Lustspiel »Gore ot umà«; ein Titel, der wörtlich übersett, heißt »Kummer aus Geist«, der aber dem Sinne nach besser zu umschreiben ist: »das Unglück, ein vernünstiger Mensch zu sein.«

In diesem, von Aristophanischem Geist und Witz erfüllten Stücke gab der Dichter mit einer poetischen Freiheit des Geistes, wie solche wohl nur bei längerer Entsernung von der Beimat möglich war, ein so scharf gezeichnetes, allseitig zutreffendes Bild der russischen Gesellschaft und ihrer Auswüchse, daß er Zeit seines Lebens darauf verzichten mußte, seine geniale Schöpfung durch die Bühne oder durch die Presse an die Dessentlichkeit treten zu sehen. Allein das hinderte ihre Verbreitung nicht im Geringsten. Eine Kopie des Stücks, welche der Dichter einem Freunde anvertraut hatte, vervielsältigte sich mit so sabelhafter Geschwindigkeit und regte die Geister dermaßen an, daß es binnen wenigen Monaten nicht bloß in

den Händen, sondern auch im Gedächtniß aller gebildeten Russen war. Meines Wissens hat die Literaturgeschichte kein zweites Beispiel aufzuweisen, daß eine Komödie ohne Vermitt-lung der Presse und der Bühne eine so ungeheure und nach-haltige Wirkung auf ein ganzes Volk geübt hätte.

Erst 9 Jahre nach seinem Entstehen kam das Stück — bessen Verfasser damals längst im Grabe ruhte — auf Besehl bes Raisers in den Buchhandel und auf die Bühne, aber so verstümmelt, daß man doch immer wieder zu den Abschriften seine Zuslucht nehmen mußte, um sich den unverkümmerten Genuß des Ganzen zu verschaffen. Doch übte es auch in seiner Censur-Verstümmelung noch Anziehungskraft genug, um jede Vorstellung auf großen wie auf kleinen Theatern zu einem Feste für das Publikum zu machen. Es lohnt sich der Mühe, den Ursachen einer so unerhörten Wirkung nachzusorschen.

Seinen Stoff griff der Dichter unmittelbar aus dem Leben heraus; seine meisterhaft durchgeführten Charaftere sind eben so viele Then der vielgegliederten russischen Gesellschaft; in der Komposition nahm er sich Molière's Komödien, in der Sprache Goethe's Faust zum Vorbild; den Stil bildete er sich selbst, und schuf so aus Einem Gusse eine moderne Musterkomödie, die unter den neueren Erzeugnissen, auch außerhalb Ruslands, nicht ihres Gleichen hat.

Tschatth, der Held des Stück, ist ein junger Edelmann ohne Vorurtheile, dessen vortreffliche Anlagen des Geistes und Herzens durch eine sorgfältige Erziehung zu harmonischer Ausbildung gelangt sind. Er gewinnt unsere Sympathie nicht durch hochsliegende Thaten und Bestrebungen, sondern einsach dadurch, daß er eine gesunde, frische Natur ist, empfänglich für alles Wahre und Schöne und deswegen ein entschiedener Gegner aller Heuchelei, Lüge und Unnatur. Er drängt seine Grundsätze und Ansichten Niemanden auf, hält aber mit seinem freien und wizigen Urtheile über die herrschenden Verkehrt-

heiten niemals zurück und gerath so in Konflikt mit ber ganzen Gesellschaft.

Die männlichen Vertreter dieser Gesellschaft, wie der Dichter sie uns schildert, sind Menschen, deren ganzes Dichten und Trachten darauf gerichtet ist, auf der vierzehnstusigen Leiter staatlicher Shren immer höher zu klimmen, die Brust mit Orden zu bedecken und möglichst viel Geld zusammenzurassen, ohne in Bezug auf die Mittel allzu wählerisch zu sein. Sie sehen verächtlich herab auf Alles, was nicht unmittelbar zur Förderung ihrer Zwecke dient. Bildung, Sittlichkeit, treue Psiichtersüllung, Vaterlandsliebe, Shrlichkeit sind für sie Worte ohne Sinn. Kriechend nach oben, hochsahrend nach unten, schägen und beneiden sie einander nur mit Hindlick auf ihre Machtstellung, ihren Einsluß, ihre Titel und Orden.

So lernen wir zunächst Famussoff kennen, den Vorstand einer Krondehörde, einen an Rang und Einstuß hochgestellten Mann, von glatten Manieren, aber innerlich roh und ehrlos, eine ganz gemeine Büreaukratenseele, der, nachdem er einen hohen und einträglichen Posten erreicht hat, über welchen er nicht gut mehr hinaus kann, sich jest um die Geschäfte gar nicht mehr bekümmert und nur noch darauf bedacht ist, seine einzige Tochter möglichst vortheilhaft zu vermählen. \*)

\*) Der Charafter Famussoffs tritt besonders ergöhlich in ber zweiten Scene des zweiten Afts hervor, wo er Tschahfy vorwirft, daß er die Bedeutung eines geschmeidigen Rückens nicht hinlanglich zu würdigen wisse:

Bom Bochmuth laßt Ihr Alle Euch betheren, Statt auf vernünftigen Ratb zu hören Und bei uns Aeltern nachzufragen Wie man sein Glud gemacht in Eurer Bäter Tagen. Sieh' mich nur, oder Deinen Oheim an, Den Seligen — tas war ein Mann! Der speiste nicht von Silber: nein, von Golb! Und seiner Diener und Cafai'n Mochten wohl an die Hundert sein. Mit Orden ganz bedeckt fam er zu Hof gerollt — Im langen Zug. Er lebte ganz Um Hofe, und in welchem Glanz!

Er hat sein Auge auf einen jungen und reichen Oberst Stalosub geworfen, einen Ossizier, der ihn an Rohheit wo möglich noch übertrifft, aber seine ganze Bewunderung dadurch erregt, daß er es verstanden hat, ohne militairische Kenntnisse und Verdienste eine so schnelle Karriere zu machen.\*)

> Das mar ein anterer Sof als beute, Und anders maren auch bie Leute Bu unfrer großen Ratharina Beit, Da gab's noch Manner voller Burbigfeit, Man lebte noch auf großem Guße. Und wenn Du noch fo achtungsvoll geblickt, Sie hatten faum mit bem Toupe genicht Bum Begengruße. Stets zeigten fie fich wurbevoll und ruhmlich, Und agen, tranten auch gang eigenthumlich. Doch wenn ben Obeim je Dein Auge traf, Du marft ber Chrfurcht ichen jurudgewichen -Bas ift ein heutiger Fürft wohl oder Graf Mit ibm berglichen! Gin ernfter Blid, ein ftolges Wefen Bar ftets auf feiner Stirn ju lefen. Doch: galt es wirflich fich ju buden, Gab's feinen zweiten fo gefchmeibigen Ruden! Bei einer Cour hab' ich's erlebt vor Zeiten, Daß er bas Unglud hatte auszugleiten Muf bem glatten, fpiegelblanten Parfette, So daß er fast ben Bals gebrochen hatte. Und wie er feuchend feine alten Glieder Bem Boben aufgerungen wieber Und grußend vor der Raiserin fteht: Trifft ihn ein Lacheln Ihrer Majeftat, Gin Allerhochftes Lacheln - und ber Greis Stürzt gleich zum Zweitenmale nieder (Naturlich biefesmal mit Fleiß). Bon Lachen wiederhallt ber Gaal, Und er steht auf und — fällt zum brittenmal! R'ug war er, trieb er's auch ein wenig bunt; Rrant fiel er bin - frand aber auf gefund, Denn Reiner ftanb feitbem in folchen Onaben Und ward so oft jum Bhift geladen Wie er! u. f. w.

<sup>\*)</sup> Bur Charafteriftit biefes Oberften laffe ich auch ein paar tieine Buge folgen. Famussom, ber ihn auf alle Beise jum Schwiegersohn gewinnen will, sagt ihm viel Schmeichelhaftes und kommt bann auch auf seinen Better zu sprechen:

Dann kommt Moltschalin, der Sekretair und bas Faktotum Famusoffs, ein höchst armseliger Mensch, von niedriger Serkunft und Gesinnung, der die Flöte bläst, eine schöne Sand schreibt, sich immer nach der neuesten Mode kleidet, niemals eine eigene Meinung hat und den Launen seines Herrn mit blinder Unterwürsigkeit sich fügt, also alle Eigenschaften besitzt,

- Doch tommen mir

Auf Ihren Better jeht jurud, Der Ihrer Protefrion verbanft fein ganges Glud.

Stalofub.

Wir thaten Unno Dreizebn uns herbor Buerft im fünften, bann im zehnten Jagercorps.

Famussoff.

Glüdlich der Bater, dem ein solcher Sohn geworden! Mich dünft, er trug im Anopfloch einen Orden? Stalosub.

Ja, für den britten August! Sie haben recht gefeben. Wir fagen fest in den Transcheen, Da galt's!

Er friegt's in's Knepfloch und ich an ben Sals.

Famussoff.

Ibr Better ift ein lieber Mann; Man fieht ihm gleich den Selden an. Stalosub.

Ach, leiber ist er nicht ber Alte mehr Und liebt die nene Richtung gar zu sehr. Bas hatte ber im Dienst für Glück! Doch plötlich ließ er Rang und Orden, Zog auf sein Landgut sich zurück Und ist ein Bücherwurm geworben.

Wie später Tschahlt sich in das Gespräch mischt und in seinem sittlichen Entrustungseiser Dinge sagt, wobei Famussoff die Haare sich sträuben, merkt bloß Stalosub nichts davon, da es ihm vorgekommen als hätten Tschahlt's Aussälle aussschießlich den Gardeossizieren gegolten, die Stalosub selbst nicht leiden kaun, weil er nicht zu ihnen gehört. Er sagt deshalb zu Tschahlt:

"Ich muß gestehn, Eins hat vor Allen In Ibrer Rebe mir wohlgefallen: Sie sagten, daß man in der Stadt So viel Borliebe für die Garde hat. Die Garde ist hier aller Damen Wonne Und blendet sie gleichwie die Sonne. Ich wüßte gern: warum zieht man sie vor Zum Beispiel unserm ersten Corps?" u. s. w. eine gute Carrière zu machen. Diese Fischseele wird zum Gegenstande der Liebe Sophiens, die, kaum den Kinderschuhen entwachsen, stolz darauf ist, einen Mann so vollständig zu beberrschen, während er gar keine Neigung für sie empsindet, aber die glühendste Erwiederung ihrer Leidenschaft heuchelt, bloß um die Tochter seines Chefs nicht zu beleidigen.

Die andern, weniger in den Gang der Handlung eingreisenden Personen sind Goritscheff, ein vor Zeiten wettersester und tüchtiger Offizier, der aber jetzt unter dem Pantossel einer leidenschaftlichen und herrschsüchtigen Frau als Weichling und Hypochonder erscheint, — Repetiloss, ein alter geckenhafter Wüstling, dessen Thorheiten mit den Jahren gewachsen sind, — Lugouchosseh, ein alter, tauber Fürst, und Sagoresseh, als betrügerischer Spieler bekannt, aber tropdem wegen seiner Gewandtheit und Speichelleckerei in der vornehmen Gesellschaft wohlgelitten.

Dazu kommt Sophie, die verliebte Tochter Famussoffs mit ihrer schlauen Kammerzofe Lisette; die Fürstin Tugouchoffsky mit sechs unverheiratheten Töchtern; die alte Gräsin Chrumin mit ihrer hochnasigen Enkelin, die sie auf die Bälle führt, und endlich Madame Chlestoff, eine bösartige, klatsch- und zanksüchtige alte Dame.

In dieser Gesellschaft nun ist Tschatzt der einzige wahrhaft gebildete, sittliche und anständige Mensch, während alle Undern nur den Firniß der Bildung und des Anstandes haben und so tief gesunken sind, daß ihnen nicht nur der wirkliche Adel der Gesinnung, sondern auch jedes Verständniß dafür sehlt.

Der gerade Sinn, die Ehrenhaftigkeit und glühende Vaterlandsliebe Tschatch's erscheinen ihnen lächerlich, weil sie sehen, daß er es damit zu Nichts gebracht hat und auch zu Nichts bringen wird. Anfangs haben sie seinen schlagenden Witz, die Ueberlegenheit seines Wissens und Verstandes ge-

fürchtet; seit sie aber bemerkt haben, daß er damit weder eine bohe Stellung im Staat, noch Reichthümer, noch Titel und Orden zu erringen verwocht, hat er alles Ansehen bei ihnen verloren und sie stimmen zulet Alle darin überein, ihn einsach für einen Narren zu halten. So steht er vereinsamt und verkannt in der heimatlichen Welt, bloß weil er das Unglück hat ein vernünstiger, sür Wahrheit und Recht begeisterter Mensch zu sein. Sein Geist, seine Vildung, seine Ehren-haftigkeit sind die Quelle seiner Leiden. Das ist es, was schon der kurze, markige Titel des Stücks besagt und was der Dichter im Gang der sehr einsachen Handlung meisterhaft ausgesührt hat.

Diese Handlung knüpft sich an eine Liebesgeschichte, deren Anfang sehr vielen andern gleicht, deren Entwickelung aber ganz eigenthümlicher Art ist.

Tschatsty hat, als ein naher Verwandter Famussoffs, von Jugend auf viel in dessen Hause verkehrt; die Tochter des Hauses, Sophie, seine schöne Cousine, ist gleichsam unter seinen Augen aufgewachsen und er hat, da sie früh ihre Mutter verloren und ber Vater sich wenig um sie kummerte, auf bas Cifrigfte ihre Bildung ju forbern und ihren Sinn fur Soberes zu wecken gesucht. So hat sich früh ein vertrautes Verhältniß zwischen ihnen gebildet, welches bloß deshalb nicht gleich zur Che führte, weil sie noch zu jung war und er den vorschrifts. mäßigen Rang im Dienste noch nicht gewonnen hatte. schnell zu seinem Biele zu kommen, trennte er sich von ihr und ging nach Petersburg, wo er balb eine Unstellung im Minifterium erhielt und wegen seiner Fähigkeiten hochgeschätt murbe. In furger Beit verlor er jedoch die Gunft bes Ministers wieber, weil er sich nicht zu ehrlosen Sweden migbrauchen laffen wollte; verließ bann, in ber Einsicht, bag er es auf gerabem Wege ju nichts bringen werbe, ben Staatsbienft gang und besuchte zu seiner weiteren Ausbildung die bornehmften Canber Guropa's.

Richts bermochte inzwischen Sophiens Bilb aus seinem Bergen zu verdrängen. Die Sehnsucht nach ihr trieb ihn zurud nach Mostau; bier angefommen merft er aber bald, bag mahrend seiner Abwesenheit ein Anderer ihre Gunft gewonnen haben muffe. Sein ganzes Wesen sträubt sich gegen die ihm bon allen Seiten aufgebrungene Unnahme, bag biefer Unbere ber bon ihm mit Recht grundlich verachtete Moltschalin sei. Er tann sich die mit der gangen Glut seiner Seele von ihm geliebte Sophie nicht so tief gesunken denken, daß sie ihn einem fo gang und gar nichtigen Menschen geopfert habe; in bem Augenblick aber, wo er wirklich biese Ueberzeugung gewinnt, hort auch seine Liebe zu ihr auf und sie wird ebenso empfindlich burch seine Verachtung gestraft wie burch bie Entdeckung, daß Moltschalin eigentlich ihr Rammermadchen liebe und ihre Reigung nur beshalb scheinbar erwiedert habe, um sie, als die Tochter seines Borgesetten, nicht zu beleidigen.

Diese außerordentlich kunstvoll angelegte Scene spielt in einer von Säulen getragenen Vorhalle des Hauses, nach dem Ende eines Balles, der bei Famussoff stattgesunden hat. Es ist drei Uhr Morgens; die Gäste haben sich schon alle entsernt, nur Tschafth ist noch zurückgebtieben, unten in der Halle seinen verspäteten Wagen erwartend. Plözlich erscheint Sophie oben auf der Treppe im Hintergrunde, glaubt in ihm Moltschalin zu erkennen und ruft ihn leise an. Bald gewahrend daß sie sich getäuscht hat, eilt sie schnell zurück. Tschafth erräth leicht den Zusammenhang der Sache und verbirgt sich hinter einer Säule, neugierig der Dinge wartend die noch kommen sollen. Gleich darauf erscheint die Kammerzose mit einem Lichte, um sich nach Tschafth umzusehen und Moltschalin in das Zimmer ihrer Herrin zu bescheiden.

Ach Gott, wie grausig ist es hier Im Vorhaus, Nachts allein! Gespenster fürcht' ich sehr, Doch die Lebendigen noch mehr. Wie mich die Herrin plagt! Gott sei mit ihr! Sie sagte, Tschatth müsse unten sein, Sie hab' ihn selbst gesehn. Was sällt ihr ein!

(Sich umsehenb)

Welch ein Vergnügen, hier im nächt'gen Graus Umherzuschwärmen! Der ist längst zu Haus In seinem warmen Bett geborgen Und spart sein Lieben auf bis morgen. Doch muß ich ja noch zu Moltschalin gehn.

(Sie klopft an Moltschalin's Thur)

Sie da! — Nun, hören Sie? Schnell aufgewacht! Mein Fräulein wünscht Sie noch zu sehn zur Nacht. Doch müssen Sie sich hübsch beeilen, Die Gnäd'ge wartet und ich darf nicht weilen.

(Moltschalin kommt gahnend und verschlafen zum Vorschein. Im Hintergrunde oben auf der Treppe erscheint Sophie wieder, die alles Folgende hört, gleichwie Tschatz, der unbemerkt in seinem Versted bleibt.)

Sind Sie benn gang bon Stein und Erg?

Moltschalin.

Mein füßes Berg!

Rommst Du aus eignem Antrieb? Sprich!

Lifette.

D nein, bas gnab'ge Fraulein sendet mich.

Moltschalin.

Wer follte glauben, daß in diesen Wangen, In diesen Aederchen der Liebe hold Erröthen Noch nie gespielt! Fühlst Du denn nur Verlangen Durch Botenlausen die Zeit zu tödten?

Lifette.

Ach, Ihnen, als baldigem Chemann, Steht schlecht das Gähnen und Liebeln an. Den lob' ich, der vor dem Hochzeitstag Nicht effen und nicht schlafen mag!

Moltschalin.

Mit wem follt' ich benn Hochzeit machen?

Lisette.

Mun, mit bem Fraulein.

Moltschalin.

's ist zum Lachen!

Glaubst Du benn, Deine gnädige Herrin Wird meine Gattin? O Du kleine Rarrin!

Lisette.

Ich weiß nicht, wie Ihr nur so sprecht: Ihr ist ja doch kein Andrer recht! Moltschalin.

Mag sein! Ich zitt're immer nur vor Schreden, Der Alte tonnte uns entbeden -Dann war' es aus mit bem verliebten Befen, Der machte nicht viel Teberlesen! Er wurde uns verfluchen und rerjagen. Doch foll ich Dir die ganze Bahrheit sagen? Bei Deinem Fraulein wird's mir nimmer froh ju Muthe, Ich lieb' fie nicht und hab' fie nie geliebt! Der himmel schent' ibr alles Gute! Bor mir war fie in Tschatty schon verliebt -Und nun? Go wird auch biefe Glut gerftieben! Ach tonnt' ich nur Dein Fraulein halb fo lieben Wie Dich! Ich thue was ich tann Und stelle mich recht zärtlich an, Allein, ber himmel weiß: Bei ihrem Unblid werb' ich talt wie Gis.

Sophie (für sich). Wie niedrig! D, kaum kann ich mich bezähmen!

Tschatth (für sich).

Der Schuft!

Lifette.

Sie follten fich boch fcamen!

Moltschalin.

Mein Vater rieth mir, daß ich Allen Bestrebt sein müßte zu gefallen; Dem Hausherrn freundlich stets erschiene, Dem Vorgesetzten, unter dem ich diene, Dem Diener, der die Kleider putt und Schuh, Dem Haustnecht selbst — und seinem Hund dazu. Weiß man doch nie, wozu es nüten kann!

Lifette.

Ei, ei! ba find fie ja ein liebevoller Mann!

Moltschalin.

Das Fräulein lieb' ich nur als Tochter meines Herrn.

Lisette.

Das also ist des Pudels Kern! So lieben Sie tes Mannes Kind, Bei dem Sie selbst wie Kind im Hause sind, Der Ihnen Orden, Titel gab und Rang. Doch kommen Sie, wir schwahen schon zu lang!

Moltschalin.

So komm zu Deiner weinerlichen Schönen; Doch erst erlaub' mir, voll Entzücken Dich an dies warme Herz zu brücken! (Lifette ftogt ibn gurud.)

Warum ift sie nicht Du?

Sophie (die unbemerkt hinzu getreten ist, für sich). Mich so zu böhnen!

(Wie Moltschalin gehen will, tritt sie ihm mit ben Worten entgegen): Zurud! Genug bort' ich, hier soll es enben,

Scheufal! Ich schäme mich por mir felbft, por ben Banben.

Moltschalin.

Was seh' ich, Sie Fraulein Sophie?

Sophie.

Kein Wort mehr! Beim gerechten Gott, Nicht langer treibt man mit mir Spott!

Moltschalin (sich ihr zu Füßen werfenb). Erbarmen! O Ihr Jorn trifft schwer! Bebenken Sie!

Sophie.

Gar nichts bedent' ich mehr! Und schwiegen Sie, so war' es besser — O, die Vergangenheit ist mir ein scharfes Messer!

Moltschalin.

Erbarmen Sie sich boch!

Cophie.

Wozu bies Rriechen noch!

So geht es noch eine Weile fort; sie kann sich vor Scham und Entrüstung kaum aufrecht halten und ihr einziger schwacher Trost ist, daß die Enthüllung im Dunkel der Nacht geschehen und daß Tschatzt nichts davon erfahren. In diesem Augenblicke tritt Tschatzt vor, während Moltschalin davon läuft und sich in sein Zimmer verschließt. Tschatzt gesteht, daß er Alles gesehen und gehört.

Mit offnem Ohr und Auge stand ich ba,
Ich sah' — und glaubte selbst nicht was ich sah:
Und dieser Wicht, den Sie mir vorgezogen,
Der Sie um Scham. und Ehrgefühl betrogen,
Läuft jest davon, voll Angst und Schrecken
Sich hinter Thür und Riegel zu verstecken.
Wer fast des Schickfals launenhafte Tücke!
Ein wahrhaft liebend Herz verschließt's dem Glücke,
Läst Geist, Gemüth verkannt, misachtet werden:
Doch die Moltschalins sind beglückt aus Erden!

Ich habe hier eine Stelle aus dem Schlusse herausgegriffen, um den eigenthümlichen Ausgang der Liebesgeschichte zu zeigen, welcher das Paar nicht zusammen-, sondern erst recht auseinanderführt.

Man hat dem Stücke dies zum Vorwurf gemacht: » benn — sagen die Kunstrichter — das moderne Lustspiel verlangt einen versöhnenden Ausgang, dieses aber schließt mit einer Dissonanz und das ist ein Fehler, den aller Wig und Geist nicht auszugleichen vermag. «

Nun würde allerdings ein gewöhnlicher Lustspielbichter, der denselben Stoff zu behandeln gehabt hätte, mit den gewöhnlichen Mitteln einen sogenannten befriedigenden Abschluß herbeigeführt haben. Es wäre sicher auch für Gribojedoss ein Leichtes gewesen, die Klust welche Tschaßty von Sophie trennt, durch einen sentimentalen Rührbrei auszusüllen, das "Paar zusammenzubringen und auch in den übrigen Charasteren — welche wir am Ende verlassen, wie wir sie im Ansange gefunden haben — einen Umschwung herbeizusühren. Daß er dies billige Kunststück verschmähte, muß doch wohl durch eine tiesere Abssicht begründet gewesen sein.

Uls Tschatsch's Liebe zu Sophie erwachte, hatte biese ihre eigentliche Natur noch nicht herausgekehrt und war dem verderblichen Einstusse ihrer Umgebung noch nicht erlegen. Er nahm von ihr ein Bild mit sich fort, das er nicht wiedersand, als er heimkehrte. Je mehr uns nun seine edle Natur anzieht und unsere Theilnahme weckt, besto mehr muß uns ihre gemeine Natur abstoßen und Widerwillen einslößen. Siernachkönnen wir ihm nur Glück wünschen, daß er nicht Sophiens Gemahl wird, woraus folgt, daß der äußerlich unbefriedigende Abschluß um so mehr dazu angethan ist, uns innerlich zu befriedigen.

Sophie verdient die beschämende Strase die ihr zu Theil wird, in vollem Maße; wir dürfen dabei voraussehen, daß diese Strase einen heilsamen Einfluß auf sie üben werde.

Dagegen ist bei ben übrigen Charakteren kein Umschwung zum Bessern benkbar; sie sind zu kest in ihre Haut hineingewachsen um sie noch abstreisen zu können. Tschatzt unterscheibet sich von der ganzen Gesellschaft wie der Tag von der Nacht: Beide können nicht zugleich bestehen. Tschatzk unterliegt im Kampse mit seinen Geguern, die Nacht triumphirt noch über den Tag — aber das Versöhnende liegt darin, daß aus dieser Nacht — gleichsam als Herold des nahenden Tages — ein Dichtergeist aussteigen konnte, glanzvoll und mächtig genug, um zeigen zu können wie dunkel es sei.

Die Famussoff, die Stalosub und Moltschalin sind noch nicht ausgestorben in Rußland, aber sie haben ihr früheres Ansehen verloren; sie werden nicht mehr bewundert und beneidet, sondern sie werden ausgelacht und verachtet.

Solchen ungeheuren Umschwung zum Bessern hat dieses einzige Lustspiel bewirft, bessen reiche Vorzüge hier natürlich nur angedeutet, nicht erschöpfend gewürdigt werden können. Wie Shakespeare's Falstaff, oder Molière's Tartuffe leben alle Personen der Gribojedowschen Komödie im Munde des Volkes fort und die Famussoff, Skalosub und Moltschalin dürsen nicht mehr wagen sich so breit zu machen wie früher.

Dieser Komödie, durch welche sür alle solgenden der Ton angegeben wurde, zunächst steht eine andere von eben so drastischer Wirfung und eben so scharfer Charafterzeichnung, aber sonst von weit geringerem fünstlerischen Werth. Es ist das » der Revisor« von Gogol, Rußlands bedeutendstem Novellendichter, der durch mehrsache Uebersetzungen auch in Deutschland bekannt geworden ist. In dem »Revisor« hat sich Gogol die Ausgabe gestellt, die Bestechlichkeit und Rohheit des russischen Beamtenthums zu geißeln. Das Stück spielt nicht in der vornehmen Welt, sondern in einer kleinen Kreisstadt, und die darin vorkommenden Personen sind, ohne Ausnahme, gemeine Naturen. Die Fabel ist kurz gesast diese: Der Stadtpräsest

hat von einem guten Freunde Nachricht erhalten, daß ein Revisor aus Petersburg incognito die ganze Provinz bereise, um das Leben und Treiben der Beamten zu beobachten und darüber an die Regierung zu berichten. Der Brief des guten Freundes schließt mit den Worten: "Da ich weiß, daß bei Dir, wie bei jedem Andern, kleine Sünden vorkommen, weil Du ein kluger Mann bist und das nicht gern fahren lässest, was Dir in die Hände sließt, so rathe ich Dir, Vorsichtsmaßregeln zu ergreisen, denn er kann jede Stunde aukommen, wenn er nicht schon da ist und irgendwo incognito wohnt. «

In seiner Serzensangst beruft der würdige Stadtpräsest alle Beamten zu sich: den Administrator der Wohlthätigkeits-anstalten, den Schulinspektor, den Kreisrichter, den Polizeimajor und den deutschen Arzt des Kreises, um diese Mitschuldigen von dem drohenden Ereigniß in Kenntniß zu sezen und mit ihnen zu berathen wie der Gefahr am besten vorzubeugen sei. In dieser starkgefärdten, aber sehr ergöslichen Scene gerathen die Sprenmänner etwas aneinander, indem Einer dem Andern vorwirst es mit dem Gelderpressen doch ein wenig zu arg getrieben zu haben.

Indem sie noch so hin- und herstreiten und uns dabei in einen wahren Abgrund von Korruption blicken lassen, kommt der Postmeister hinzu, dem auch das Herz vor Furcht schlägt, der aber die Andern, welche glauben, die Regierung schicke nur deshalb einen besonderen Beamten, weil vielleicht Klagen über die schlechte Verwaltung des Kreises in Petersburg eingelausen seien, einigermaßen durch die Versicherung beruhigt, daß er seit seiner Amtssührung, aus angeborener Neugier und um sich die Zeit zu vertreiben, alle abgehenden Briese erbrochen, aber nichts Bedrohliches darin gesunden habe.

Ein paar alberne Gutsbesitzer aus der Umgegend, Bobtschinsty und Dobtschinsty, die sich gewöhnlich im Wirthshause aufhalten, bringen plöglich die Nachricht, daß sie dort einen jungen, geheimnisvollen Beamten aus Petersburg gesehen haben, der allen Anzeichen nach der erwartete Revisor sei. Er habe ein scharses Auge, sehe allen Leuten in die Schüsseln, habe beim Wirth einen nach Saratoss visitren Paß deponirt, wohne aber, statt nach Saratoss zu reisen, schon seit anderthalb Wochen im Wirthshause und bezahle seine Rechnung nicht — lauter untrügliche Anzeichen, daß er der erwartete Revisor sein müsse.

Bei bem Gebanken, nun schon seit anberthalb Wochen von dem fürchterlichen Revisor heimlich beobachtet zu sein, gerathen die Beamten in halbe Verzweiflung, da sich Jeder bewußt ift, während dieser Zeit eine ansehnliche Reihe von Richtswürdigkeiten verübt zu haben. Sie beschließen, sich in Galla zu werfen, dem Revisor im Wirthshause ihre Aufwartung zu machen und Alles aufzubieten ihn gnädig zu stimmen. Der Stadtpräsekt, als die vornehmste Person, will ihnen die Wege bahnen und ins Wirthshaus gehn, gleich als ob fein Umtseifer ihn von Beit zu Beit babin treibe, um nachzuseben, daß es den Reisenden an Nichts fehle und ihnen kein Unrecht geschehe. Vorher trifft er jedoch in der Geschwindigkeit noch einige Unstalten, um sich ben Ruden zu beden. Er besiehlt dem Polizeimajor, schnell die verwahrloften Stragen faubern zu lassen, den barfuß umherlaufenden Soldaten Schuhe zu verabfolgen, bei einem alten Zaune und thurmbohen Haufen Rehricht Strohwische aufzustecken, daß es aussehe als ob bort "Und — sagte er — sollte gefragt werben, planirt würde. warum die Hospitalfirche nicht erbaut sei, für welche bor fünf Jahren eine Summe angewiesen wurde, so vergeßt nicht zu sagen, man habe angefangen zu bauen, sie sei aber abgebrannt. Und wenn gefragt wird, ob man mit dem Dienst zufrieden sei, daß Alle antworten: Ganz zufrieden, gnädiger Herr! — Und wer von ihnen nicht zufrieden ift, dem soll ein Kreuzdonnerwetter an ben Hals fahren . . . Ach, bu gerechter Himmel! Gott gebe nur, daß die Sache glücklich ablaufe, aber dann will ich auch den Heiligen ein solches Licht aufstecken, wie sie noch keins gehabt haben und jeder Schuft von Kaufmann soll dazu einen Tribut von hundert Pfund Wachs liefern!

Den vermeintlichen Revisor lernen wir bald darauf im Wirthshause kennen als einen leichtsinnigen jungen Mann, der auf dem Wege in die Seimat begriffen ist, aber nicht weiter kann, weil er in der letzten Stadt den Rest seines Geldes verspielt und vertrunken hat. Der Wirth droht eben, ihn einsperren zu lassen, wenn er nicht gleich Anstalt mache seine Schulden zu bezahlen, als plötzlich durch das Eintreten des Stadtpräsesten die Sache eine andere Wendung erhält.

Der junge Bindbeutel macht bem Prafeften gar fein Behl aus seiner Lage, aber bieser, der selbst nie ein mahres Wort gesagt hat, es sei benn aus Irrthum geschehen, halt Alles für Verstellung. Er schätt sich glücklich, daß der junge Mann es nicht verschmäht, 400 Rubel von ihm anzunehmen und sogar der Einladung folgt, im Sause bes Präfetten zu wohnen. Frau und Tochter bes Präfekten find außer sich vor Freude, einen fo bornehmen Gaft zu bewirthen und ber bermeintliche Revisor, der sich bald in seine Rolle zu finden weiß, knupft sofort ein gartliches Berhaltniß mit der schmachtenden Tochter bes Hauses an. Alle Beamten machen ihm in großer Uniform ihre Aufwartung und Jeder weiß ihm ein Packen Banknoten in die Hand zu schieben, um fich ber Gnade des hohen Herrn zu versichern, der die größte Luft hat, dies muntere Leben möglichst lange fortzuführen, aber burch seinen Diener aufmerksam gemacht wird, daß es doch kluger sei, sich mit dem vielen Gelbe möglichst bald aus dem Staube zu machen, um nicht durch die Ankunft des wirklichen Revisors überrascht zu werden.

Während der Diener den Koffer packt, schreibt der junge Mann einen Brief an einen gleichgefinnten Freund in Peters-

burg, biefem in ausgelaffener Beife bas feltsame Difverftandniß schildernd, bem er so viele Tafelfreuden und Banknoten ver-Vor der Abreise hat er noch verschiedene Leute aus ber Stadt zu empfangen, die ihm ebenfalls Geschenke bringen und bei der Gelegenheit um Abhülfe bes Drucks bitten, ben fie unter bem schrecklichen Regiment bes Präfekten und ber übrigen Beamten zu erdulden haben. Er nimmt gnäbig Alles entgegen und verspricht alles Mögliche bafür. Der Präfekt ift außer sich, wie er bas Vorgefallene erfährt, wird aber schnell wieder beruhigt und fühlt sich hochgeehrt, als der junge Mann ihn um die Hand seiner Tochter bittet. Darauf reift dieser ab, mit dem Versprechen, in wenigen Tagen zurückzu-Der Prafekt, mit ber Aussicht auf einen solchen Schwiegersohn, der sich rühmt, ein intimer Freund des Ministers zu sein und selbst mit bem Raiser auf gutem Fuße zu fteben, fangt jest erft recht an, ben Tyrannen zu spielen und benimmt fich hochmuthig felbst gegen seine nachsten Bekannten. Da tritt, wie er die Beamten um sich versammelt hat, plöglich ber Postmeifter herein mit bem bon ibm erbrochenen berhangnißvollen Briefe, den der junge Bindbeutel an feinen Freund in Petersburg geschrieben hat und wodurch ber ganze Schwindel enthüllt wird. Der Präfekt will vor Wuth und Scham aus der Haut fahren, daß ein so blutjunger Windbeutel ihn, den alten schlauen Fuchs überliftet hat, mahrend die Undern ihm seine Beschämung von Herzen gönnen. Allein auch sie sollen nicht ungestraft bleiben. Ein Gensb'arm erscheint mit ber Melbung, daß auf kaiserlichen Befehl ein Beamter aus Petersburg angekommen sei, der fie zu sich in's Gasthaus entbieten lasse. Allgemeine Bestürzung. Der Borhang fällt.

Die komische Wirkung bieses Stücks auf der Bühne ist ganz unbeschreiblich. Es wird erzählt, Kaiser Nikolaus habe nach der ersten Aufführung des Revisors den Dichter zu sich in die Loge kommen lassen und ihm unter Anderm gesagt: » So habe ich nie gelacht wie heute Abend! « Worauf Gegol erwiederte: » Ich habe eigentlich eine andere Wirkung mit dem Stücke beabsichtigt. «

Die beiden vorhin analysirten Lustspiele der zwei begabtesten dramatischen Dichter Rußlands haben uns nur die Auswüchse und Schattenseiten des russischen Lebens gezeigt; ich will jetzt, zur Vervollständigung unseres Bildes, versuchen Sie noch mit einem Werke bekannt zu machen, welches der jüngsten Vergangenheit angehört und uns einen tieseren Blick in die Lichtseiten des russischen Volkscharafters thun läßt.

Es ist das eine erst im Jahre 1857 unter dem Titel "Fürst Lupowisth" erschienene Komödie von Konstantin Afsakoff, einem Dichter, der in der Blüte seines Lebens und Schaffens erst vor wenigen Monaten vom Tode ereilt wurde.

Der Inhalt seines Stucks ift furz gefaßt bieser:

Im Café de Paris sigen drei vornehme Russen: Fürst Lupowisth, Graf Dolonsth und Baron Saljutin beisammen, welche von Rußland nicht viel mehr wissen, als daß sie von dort ihre Renten beziehen, womit sie sich im Auslande das Leben möglichst angenehm zu vertreiben suchen. Fürst Lupowisth hat plözlich den Entschluß gefaßt auf seine Güter nach Rußland zu reisen, um die Früchte seiner ausländischen Studien und Erfahrungen zum Besten seiner Bauern zu verwerthen. Die beiden Andern sinden diesen Entschluß thöricht und suchen ihn davon abzubringen.

Sie haben die schmuzigen Bauern nie gesehen, welche ihnen jährlich ihre halbe Million Renten schicken und wünschen sie auch nicht zu sehen, da sie meinen, daß es für dieses ungebildete Volk der Ehre genug sei, seinen gebildeten Herren die Mittel zu liesern Rußland in der großen Welt mit Glanz zu vertreten und ihrer Genüsse theilhaftig zu werden. Fürst Lupowisch dagegen, dem das Leben in der großen Welt nachgerade langweilig geworden, sucht eine nüsliche Thätigkeit und

hält es für eine dankbare Aufgabe, für das Wohl seiner Unterthanen zu wirken. Er schämt sich, die Sitten des russischen Landvolks nur aus den Werken fremder Touristen zu kennen und will jetzt mit eigenen Augen sehen und prüfen, ob denn wirklich in diesem Volke die Keime höherer Entwickelung nicht zu sinden seien.

So erreicht er glücklich seine Büter und schickt Wagen und Dienerschaft voraus, um die letzte kurze Strecke zu Fuß zurückzulegen und die malerische Umgegend in Augenschein zu nehmen. Alles gefällt ihm weit besser als er erwartet hatte. Im Dorfe angelangt, macht er seinen Gefühlen in einem französischen Monologe Luft und wird von zwei Mädchen belauscht, die am Brunnen mit Wasserschöpfen beschäftigt sind.

- Das ift gewiß unser Gutsherr selbste, sagt die Eine zur Andern.
  - Warum meinst Du bas? fragt biese.

» Nun, weil er gar nicht aussieht wie eine Russe! Er spricht nicht russisch, trägt keine russische Kleidung, und sich mal! was er für ein wunderliches Glas in's Auge gekniffen hat!«

Der Fürst bemerkt die Mädchen, unterhält sich mit ihnen und findet, daß sie sehr geweckten Geistes sind.

Wie die Bauern die Ankunft ihres Gutsherrn erfahren, begrüßen sie ihn nach alterthümlicher Sitte, ihm Salz und Brot überreichend. Er ist sehr gerührt davon und hält ihnen eine schwungvolle Rede, in welcher er seine in Paris gelernten Volksbeglückungstheorien auseinandersetzt, wovon die Bauern natürlich kein Wort verstehen.

Er hat Ueberstuß an Geld und gutem Willen ihnen zu helfen, weiß jedoch gar nicht, wie er ihnen beikommen soll: sie wünschen weiter nichts, als keine fremden Verwalter zu haben, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen und den Starosten aus ihrer eigenen Mitte zu wählen. Wie gut sie es verstehen, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen, davon wird ihm gleich

ein Beispiel vor Augen geführt. Das Dorf muß einen Refruten stellen, zu welchem Zwecke die ganze Gemeinde sich versammelt. (Ich muß hier erläuternd bemerken, daß es unter dem russischen Volke als das größte Unglück betrachtet wird, Soldat zu werden, einmal weil der Dienst sehr beschwerlich und von langer Dauer ist, und dann weil Niemand, der aus einem Gemeindeverbande ausgetreten ist, wieder in denselben zurücktreten kann.)

Die Meisten stimmen für Andreas, einen verwaisten jungen Mann, und geben als Grund an, daß er der Einzige im Dorfe sei, der weder Eltern noch Geschwister zurücklasse, die ihn beweinten. — Da tritt ein älterer Mann auf und sagt: eben das müsse ein Grund sein, Andreas nicht zu wählen, denn verwaist in der Welt zu stehen, sei schon traurig genug, aber deshalb von der heimischen Gemeinde losgerissen zu werden, sei doppelt traurig. Dazu komme, daß Andreas die Tochter des Starosten liebe, eines Mannes, dem sie Alle zu großem Dank verpssichtet seien.

Nach dieser Vorstellung wird einstimmig beschlossen, Unbreas auf Gemeindekosten loszukausen, was für eine Summe von 800 Silberrubeln möglich ist.

Fürst Lupowisch hört ganz gerührt die Verhandlung aus dem Fenster seines Schlosses mit an; er will die 800 Silberrubel der Gemeinde schenken, sindet aber bald, daß er den wackern Bauern dadurch die Freude nur trüben würde und begnügt sich damit, die Verbindung des befreiten Andreas mit seiner geliebten Parascha zu beschleunigen und die Abgaben der Gemeinde zu vermindern.

Dieses vom Dichter mit seinem Geiste und warmem Herzen durchgeführte Stück ist dramatisch nicht so wirksam wie die beiden vorhin erwähnten, mag aber ebenfalls als Beleg bienen, wie sehr die besten dichterischen Kräfte in Rußland danach ringen, der Bühne eine sociale Bedeutung zu geben, aus bem

vollen, frischen Leben zu schöpfen, um der Zeit ihr eigenes Bild vorzuführen, das Schlechte zu geißeln, das Lächerliche zu verspotten und das unverwüstlich Gute, was in dem mißachteten Volke wirklich vorhanden ist, zu Ehren zu bringen.

Das einzige Lustspiel Gribojeboss » das Unglück ein vernünftiger Mensch zu sein « hat in Rußland mehr Gutes gewirkt, als alle Gesetze und Ukase zusammengenommen und steht beim Volke auch in weit höherem Ausehen als jene.

Gribojedoff gehörte, gleichwie seine Nachfolger, der Moskowiterpartei an, welche das Heil Rußlands hauptsächlich in der Bildung und sittlichen Hebung des Volkes, sowie in der Entwickelung der nationalen Institutionen sucht und gegen alle Nachässerei des Auslandes, besonders aber gegen die durch und durch korrumpirte Büreaukratie entschiedene Opposition macht.

Als der beste heutige Lustspieldichter in Rußland wird Ostrowskh genannt, von dessen Werken — die mir von befreundeten Russen sehr gerühmt werden — ich noch zu wenig kenne um mir ein Urtheil darüber zu erlauben.

lleberhaupt bedarf es wohl kaum der Bemerkung, daß diese Skizze in keiner Weise Anspruch darauf macht, erschöpsend zu sein. Es sollte nur das Eigenthümliche der moskowitischen Bühne hervorgehoben und daran gezeigt werden, daß die russischen Dichter einen guten Grund gelegt haben, auf welchem sich weiter bauen läßt, wie es denn sehr bezeichnend ist für den Geschmack des durch sie gebildeten Publikums, daß in Moskau heute hauptsächlich der ins Russische übersetzte Shakesspeare die Bühne beherrscht.

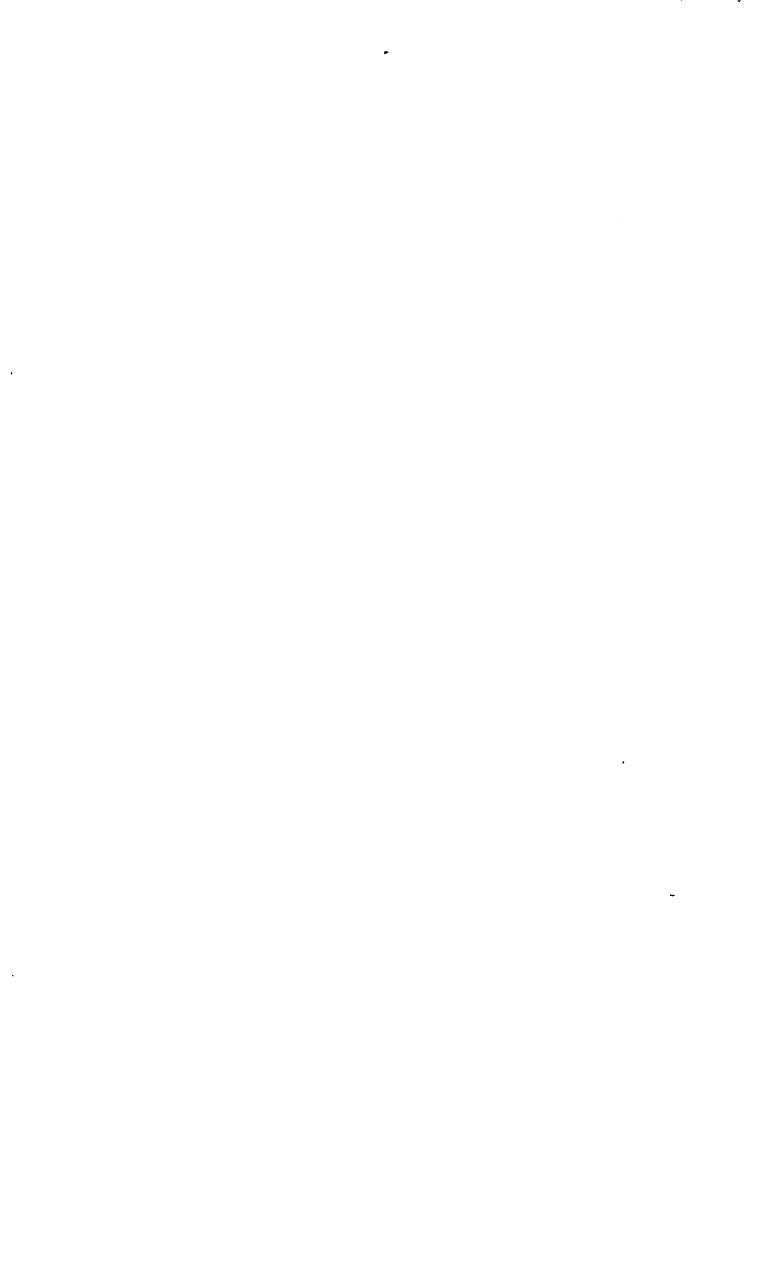

| 1 |
|---|
| f |
| ! |
|   |
|   |
| İ |

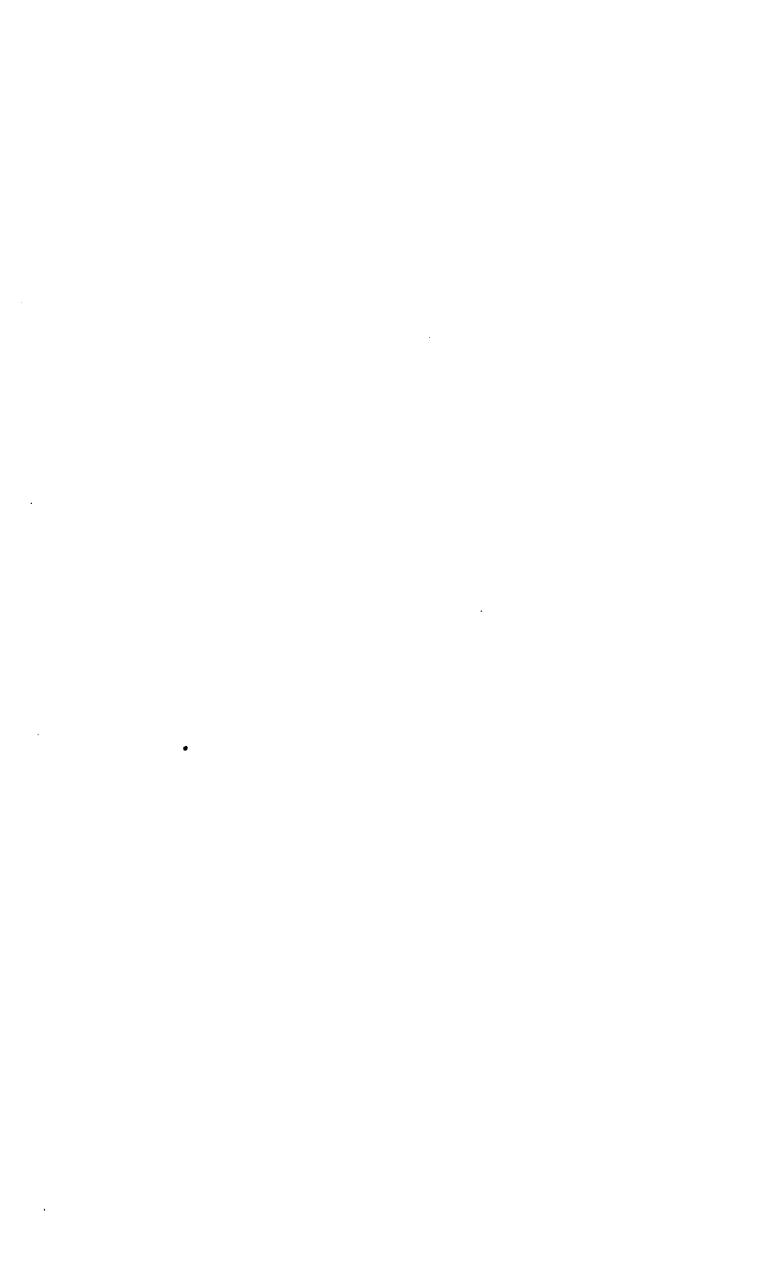

• . •